

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 3433 08162949 9

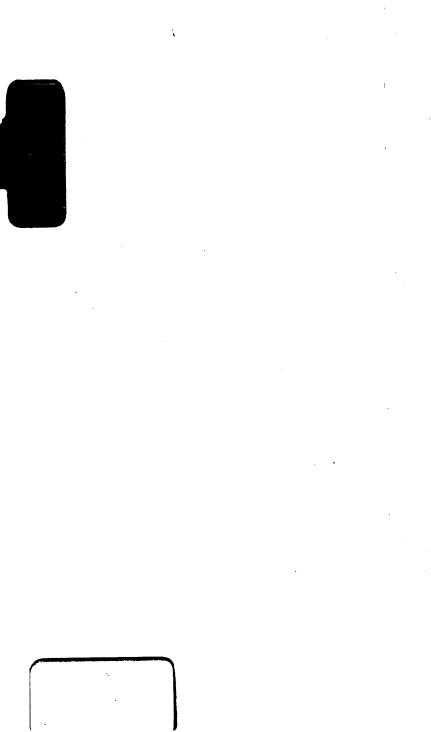

8-YBC 8-YBSF G37.A62





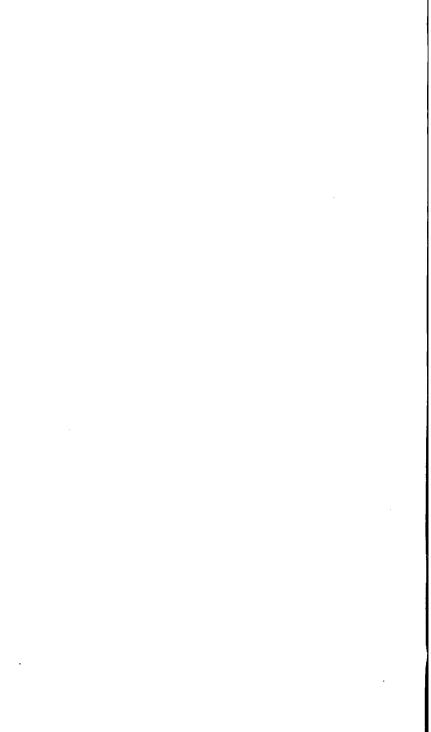

# Grundlegung

ur

# Metaphysik

der Sitten

b o n

Immanuel Rant.



Riga,

ben Johann Friedrich Sartinoch

8-YBS

Kar

THE NEW YORK

PUBLIC LIBRARY

59308F

ASTOR, LEYOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1940 L

# Borrede

ie alte griechische Philosophie theilte sich in drey Wissenschaften ab: Die Physief, die Ethik und die Logik. Diese Eintheilung ist der Natur der Sache vollkommen angemessen und man hat an ihr nichts zu verbessern, als etwa nur das Prinzip derselben hinzu zu thun, um sich auf solche Art theils ihrer Vollständigkeit zu versichern, theils die nothwendige Unterabtheilungen richtig bestimmen zu können.

Alle Vernunfterkenntnis ist entweder material und betrachtet irgend ein Objekt, oder
formal, und beschäftigt sich blos mit der Form
des Verstandes und der Vernunft selbst und
den allgemeinen Regeln des Denkens überhaupt,
ohne Unterschied der Objekte. Die formale
Philosophie heißt Logik, die materiale aber,
\* 2

welche es mit bestimmten Gegenständen und den Gesegen zu thun hat, denen sie unterworsfen sind, ist wiederum zwiesach. Denn diese Gesege sind entweder Gesege der Natur, oder der Freiheit. Die Wissenschaft von der ersten heißt Physik, die der andern ist Ethik; jene wird auch Naturlehre, diese Sittenlehre genannt.

Die Logik kann keinen empirischen Theil haben, d. i. einen solchen, da die allgemeinen und nothwendigen Gesetze des Denkens auf Grunden beruheten, die bon der Erfahrung hergenommen waren; benn sonst mare sie nicht Logit, b. i. ein Canon für ben Berftand, ober Die Bernunft, ber ben allem Denken gilt und Demonstrirt werden muß. Dagegen konnen so wohl die natürliche, als sittliche Weltweiß= beit, jede ihren empirischen Theil haben, weil jene ber Natur, als einem Gegenstande ber · Erfahrung, Diefe aber dem Willen des Men-Schen, so fern er durch die Natur afficirt wird, ihre Gefege bestimmen muß, bie erstern zwar als Gesetze, nach denen alles geschieht, die inen:

zweiten als solche, nach denen alles geschehen soll; aber doch auch mit Erwägung der Bedingun: gen, unter denen es öfters nicht geschieht.

Man kann alle Philosophie, so fern sie sich auf Gründe der Erfahrung sußt, empirissche, die aber, so lediglich aus Prinzipien a priori ihre Lehren vorträgt, reine Philosophie nennen. Die lettere, wenn sie blos formal ist, heißt Logik, ist sie aber auf bestimmte Gesgenstände des Verstandes eingeschränkt, heißt Metaphysik.

Auf solche Weise entspringt die Idee einer zwiesachen Metaphysik, einer Metaphysik der Natur und einer Metaphysik der Sitten. Die Physik wird also ihren empirischen, aber auch einen rationalen Theil haben, die Ethik gleichfalls; wiewohl hier der empirische Theil besonders praktische Anthropologie, der rationale aber eigentlich Moral heißen könnte.

Alle Gewerbe, Handwerke und Kunste, haben durch die Vertheilung der Arbeiten ge-

wonnen, ba nämlich nicht einer alles macht, sondern jeder sich auf gewisse Arbeit, die sich threr Behandlungsweise nach, von andern merklich unterscheidet, einschrankt, um sie in der größten Vollkommenheit und mit mehrerer Leichtigkeit leiften zu konnen. Bo Die Arbei. ten fo nicht umerschieden und vertheilt werden, wo jeder ein Tausendkünstler ist, da liegen die Gewerbe noch in der größten Barbaren. Aber ob dieses zwar für sich ein der Erwägung nicht unwürdiges Objekt mare, ju fragen: ob die reine Philosophie in allen ihren Theilen nicht ihren besondern Mann erheische und es um das Ganze des gelehrten Gewerbes nicht beffer stehen wurde, wenn die, so das Empirische mit dem Rationalen, dem Geschmacke des Publis cums gemäß, nach allerlen ihnen felbst unbekannten Verhaltnissen gemischt, zu verkaufen gewohnt sind, die sich Selbstdenker, andere aber, Die den blos rationalen Theil zubereiten, Grubler nennen, gewarnt murden, nicht zwen Geschäfte zugleich zu treiben, die in der Art, sie au behandeln, gar sehr verschieden sind, zu deren jedem vielleicht ein besonderes Talent erfobert

bert wird und beren Berbindung in einer Beison nur Stumper hervorbringt : so frage ich hier doch nur, db nicht die Natur der Wissens schaft es erfodere; den empirischen von dem rationalen Theil jederzeit sorgfältig abzusonbern und vor der eigentlichen (empirischen) Physik eine Metaphysik der Natur, vor der praktischen Anthropologie aber eine Metaphysik ber Sitten voran zu schicken, die von allem empirischen forgfältig gesäubert senn mußte, um zu missen, wie viel reine Bernunft in beiden Fallen leisten könne und aus welchen Quellen sie selbst diese thre Belehrung a priori schopfe, es mag ubrigens bas lettere Geschäfte von allen Sittenlehrern, (beren Nahme Legion heißt) ober nur von einigen, die Beruf baju fühlen, getrieben werden.

Da meine Absicht hier eigentlich auf die sittliche Weltweisheit gerichtet ist, so schränke ich die vorgelegte Frage nur darauf ein: ob man nicht menne, daß es von der änßersten Nothwendigkeit sen, einmal eine reine Moralphilosophie zu bearbeiten, die von allem, was

nur

AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERSON

nur empirisch senn mag und zur Anthropologie gehort, vollig gesäubert mare; benn, baß es eine solche geben muffe, leuchtet von selbst aus der gemeinen Idee der Pflicht und der sittlichen Ge-Jedermann muß eingestehen: daß fese ein. ein Geset, wenn es moralisch, d. i. als Grund einer Berbindlichkeit, gelten soll, absolute Nothwendigkeit ben sich führen musse, daß das Gebot: du sollt nicht lügen, nicht etwa blos für Menschen gelte, andere pernunftige Wesen sich aber daran nicht zu kehren hatten, und so alle übrige eigentliche Sittengesete, daß mithin der Grund ber Berbindlichkeit hier nicht in der Ratur des Menschen, oder den Umständen in ber Welt, barin er gesest ist, gesucht werden muffe, sondern a priori lediglich in Begriffen ber reinen Vernungt, und daß jede andere Vorschrift, die sich auf Prinzipien der bloßen Erfahrung gründet und sogar eine, in gewissen Betracht allgemeine Vorschrift, so fern sie sich bem mindesten Theile, vielleicht nur einem Bewegungegrunde nach, auf empirische Gründe stüßt, zwar eine practische Regel, niemals aber ein moralisches Gesetz heißen kann.

Also unterscheiden sich die moralischen Gefete, samt ihren Prinzipien, unter allem praktischen Erkenntnisse von allem übrigen, darinn irgend etwas Empirisches ift, nicht allein wefentlich, sondern alle Moralphilosophie beruht ganzlich auf ihrem reinen Theil und, auf den Menschen angewandt, entlehnt sie nicht bas mindeste von der Renntnis besselben, (Anthropologie), sondern giebt ihm, als vernünftigem Wesen, Gesege a priori, die freilich noch durch Erfahrung geschärfte Urtheilstraft erfodern, um theils zu unterscheiden, in welchen Rallen sie ihre Unwendung haben, theils ihnen Eingang in den Willen des Menschen und Nachdruck zur Ausubung zu verschaffen, da diese, als selbst mit so viel Reigungen afficirt, der Idee einer praktischen reinen Vernunft zwar fahig, aber nicht so leicht vermögend ist, sie in seinem Lebenswandel in concreto wirksam zu machen.

Eine Metaphysik der Sitten ist also unentbehrlich nothwendig, nicht blos aus einem Bewegungsgrunde der Speculation, um die Quelle der a priori in unser Vernunft liegen-

ben praftischen Grundsage zu erforschen, sonbern weil die Sitten selber allerlen Berberbnis unterworfen bleiben, so lange jener Leitfaden und oberfte Norm ihrer richtigen Beurtheilung fehlt. Denn ben bem, was moralisch gut fenn soil, ist es nicht genug, bag es dem sittlichen Gesetse gemaß sen, sondern es muß auch um deffelben willen geschehen; widrigenfalls ist jene Gemäßheit nur sehr zufällig und mislich, weil ber unsittliche Grund gwar bann und mann gesegmäßige, mehrmalen aber gesetwidrige Handlungen hervorbringen wird. ist aber bas sittliche Gefet, in seiner Reinigkeit und Aechtheit (woran eben im Praktischen am meisten gelegen ist), nirgend anders, als in einer reinen Philosophie zu suchen, also muß diese (Metaphylik) vorangeben und ohne sie kann es überall keine Moralphilosophie geben; selbst ver-Dient Diejenige, welche jene reinen Prinzipien unter die empirischen mischt, den Nahmen einer Philosophie nicht, (benn dadurch unterscheidet Diese fich eben vom gemeinen Vernunfterkenntnisse, daß sie, was diese nur vermengt begreift, in abgesonderter Wissenschaft vorteagt), piel



viel weniger einer Moralphilosophie, weil sie eben durch diese Vermengung so gar der Reiz, nigkeit der Sitten selbst Abbruch thut und ihrem eigenen Iwecke zuwider verfährt.

Man dente doch ja nicht, daß man bas, was hier gefodert wird, schon an der Propa-Devtik des berühmten Wolf vor seiner Morak philosophie, namlich ber von ihm so genannten allaemeinen praktischen Weltweisheit habe und hier also nicht eben ein ganz neues Reld einzuschlagen sen. Eben barum, weil sie eine allgemeine praktische Weltweisheit senn sollte. hat sie keinen Willen von irgend einer besondern Art, etwa einen solchen, der ohne alle empirische Bewegungsgrunde, vollig aus Pringivien a priori, bestimmt werde und den man einen reinen Billen nennen tonnte, sondern bas Wollen überhaupt in Betrachtung gezogen, mit allen Sandlungen und Bedingungen, die ihm in Dieser allgemeinen Bedeutung zukommen und dadurch unterscheidet sie sich von einer Metaphysik der Sitten, eben so wie die allgemeine Logif von der Transscendentalphilosophie,

phie, bon benen die erstere die Sandlungen' und Regeln des Denkens überhaupt, biefe aber blos die besondern Handlungen und Regeln des reinen Denkens, b. i. besjenigen, wodurch Gegenstände völlig a priori erkannt werden, vorträgt. Denn bie Metaphysik ber Sitten foll die Idee und die Pringipien eines möglichen reinen Willens untersuchen und nicht die Sandlungen und Bedingungen des menschlichen Wollens überhaupt, welche größtentheils aus der Psychologie geschöpft werden. Daß in der allgemeinen practischen Weltweisheit (wiewohl wider alle Befugnis), auch von moralischen Gesegen und Pflicht geredet wird, macht keinen Ginwurf wider meine Behauptung aus. Denn die Verfasser jener Wissenschaft bleiben ihrer Idee von berselben auch bierin treu; sie unterscheiben nicht die Bemegungsgrunde, die, als solche, vollig a priori blos durch Vernunft vorgestellt werden und eie gentlich moralisch sind, von den empirischen, die der Verstand blos durch Vergleichung der Erfahrungen zu allgemeinen Begriffen erhebt, sondern betrachten sie, ohne auf den Unterschied ihrer

ihrer Quellen zu achten, nur nach der grösseren oder kleineren Summe derselben, (indem sie alle als gleichartig angesehen werden), und maschen sich dadurch ihren Begriff von Verbindslichkeit, der freylich nichts weniger als moralisch, aber doch so beschaffen ist, als es in einer Philosophie, die über den Ursprung aller mögslichen practischen Begriffe, ob sie auch a priori, oder blos a posteriori statt sinden, gar nicht urstheilt, nur verlangt werden kan.

Im Vorsatze nun, eine Metaphysik der Sitten dereinst zu liesern, lasse ich diese Grundslegung voran gehen. Zwar giebt'es eigentlich keine andere Grundlage derselben, als die Eritik einer reinen practischen Vermunft, so wie zur Metaphysik die schon gelieserte Critik der seinen speculativen Vernunft. Allein, theils ist jene nicht von so außerster Nothwendigkeit, als diese, weil die menschliche Vernunft im Moralischen, selbst benm gemeinsten Verstande, leicht zu großer Richtigkeit und Ausführslichkeit gebracht werden kann, da sie hingegen im theoretischen, aber reinen Gebrauch, ganz und

gar dialectisch ist: theils erfovere ich jur Critik einer reinen practischen Bernunft, bag, wenn sie vollendet senn soll, ihre Einheit mit der der speculativen in einem gemeinschaftlichen Prinzip zugleich muffe bargestellt werden konnen; weil es doch am Ende nur eine und dies felbe Bernunft fenn tann, die blos in der Wie wendung unterschieden senn muß. Ru einet solchen Vollständigkeit konnte ich es aber hier noch nicht bringen, ohne Betrachtungen von gang anderer Urt herben ju giehen und ben Lefer zu verwirren. Um deswillen habe ich mich, statt der Benennung einer Critik der reinen practischen Bernunft, der von einer Grundleaung zur Metaphyfif ber Sitren bedient.

Weil aber brittens auch eine Metaphysik ber Sitten, unerachtet bes abschreckenden Tietels, dennoch eines grossen Grades der Popuslarität und Angemessenheit zum gemeinen Versstande fähig ist, so sinde ich für nüslich, diese Vorarbeitung der Grundlage davon abzusonsdern, um das Subtile, was darin unvermeidslich ist, künftig nicht faßlichern Lehren bepfügen. zu dürfen.

Gegenwärtige Grundlegung ist aber nichts mehr, als die Aufsuchung und Festsesung des obersten Prinzips der Moralität, welche allein ein, in seiner Absicht, ganzes und von aller anderen sittlichen Untersuchung abzus sonderndes Geschäfte ausmacht. Zwar wirden meine Behauptungen, über biese wichtige und bisher ben weitem noch nicht zur Enugthuung erorterte Hauptfrage, durch Anwendung Desselben Prinzips auf bas ganze System, viel Licht und, burch die Zulänglichkeit, die es allenthalben blicken läßt, große Bestätigung erhalten: allein ich mußte mich dieses Vortheils begeben, ber auch im Grunde mehr eigenliebig, als gemeinnugig fenn wurde, weil die Leichtigkeit im Gebrauche und die scheinbare Zulanglichkeit eines Prinzips keinen ganz sicheren Beweis von der Richtigkeit deffelben abgiebt, vielmehr eine gewisse Partheplichkett erweckt, es nicht für sich selbst, ohne alle Rücksicht auf die Folge, nach aller Strenge ju untersuchen und zu wagen.

Ich habe meine Methode in dieser Schrift fo genommen, wie ich glaube, daß sie die schicklichste sichste sen, wenn man vom gemeinen Erkenntnisse zur Bestimmung des obersten Prinzips derselben analytisch und wiederum zurück von der Prüfung dieses Prinzips und den Quellen desselben zur gemeinen Erkenntnis, darinn sein Gebrauch angetrossen wird, synthetisch den Weg nehmen will. Die Eintheilung ist daher so ausgefallen:

- 1. Erster Abschnitt: Uebergang von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntnis jur philosophischen.
  - 2. Zwenter Abschnitt: Uebergang von der popularen Moralphilosophie zur Metaphyssetten.
  - 3. Dritter Abschnitt: Letter Schritt von der Metaphysik der Sitten zur Eritik der reinen practischen Vernunft. O 3%

the trand. Thought for at a sony all marine thorn you brinding in South Surger. I Right in amount with his frame of the fifth in amount hat firm and for the first for all office and had to me and affect a many will of the man of the fity to a gent of anything a way a surger, in for an and it agents do be another than the first for the first for any for talk of for it strates. The first for all significant for the first for the first

## Erster Abschnitt.

## Uebergang

von der gemeinen sittlichen Vernunfterkenntniß zur philosophischen.

's ist überall nichts in ber Welt, ja überhaupt . auch aufer berfelben ju benten moglich, mas ohne Ginfdrankung fur gut konnte gehalten werden, als auf allein ein guter Bille. Berftand, Wit, Urtheils. fraft und wie die Salente des Geiftes fonft heiffen mos gen , ober Muth, Entschloffenheit, Beharrlichfeit im Zolliefe Borfage, als Eigenschaften des Temperaments, find Balet ohne Zweifel in mancher Abnicht gut und wunfchenswerth; aber fie konnen auch außerft bofe und schablid bie 40 werden, wenn der Wille, der von diefen Raturgaben La. Bebrauch machen foll und beffen eigenthumliche Beschafs fenheit barum Character beißt, nicht gut ift. Mit ben Bluckgaben ift es eben fo bewandt. Macht, Reicha ; thum, Ehre, felbft Gefundheit und das gange Bohlbes Anden und Bufriebenheit mit feinem Buftande, unter It wasting infactly in the saw office I want in got with any. Dem

dem Rahmen der Glückfeligkeit, machen Muth und hiedurch ofters auch Uebermuth, wo nicht ein guter Wille da ist, der den Einstus derselben aufs Gemüth, und hiemit auch das ganze Prinzip' zu handeln, berichs tige und allgemein-zweckmäßig mache, ohne zu erwähmen: daß ein vernünftiger unpartheischer Zuschauer sogar am Anblicke eines ununterbrochenen Wohlergehens eines Wesens, das kein Zug eines reinen und guten Willens zieret, nimmermehr ein Wohlgefallen haben kann und so der gute Wille die unerlaßliche Bedingung selbst der Wärdigkeit glücklich zu sepn auszumachen scheint.

Einige Gigenschaften find fogar biefem auten Bil

teen, haben aber dem ungeachtet keinen innern unber dingten Werth, sondern segen immer noch einen guten Willen voraus, der die Schäung, die man übrigens mit Recht für sie trägt, einschränkt und es nicht erlaubt, sie für schlechthin gut zu halten. Mäsigung in Affecten und leidenschaften, Selbsteherrschung und nüchterne Ueberlegung sind nicht allein in vielerley Absicht gut, sons dern scheinen sogar einen Theil vom innern Werthe der Person auszumachen; allein es fehlt viel daran, um sie ohne Einschränkung für gut zu erklären, (so unbedingt sie auch von den Alten gepriesen worden). Denn ohne Grundsähei eines guten Willens können sie höchk bose werden und das kalte Blut eines Bosewichts macht ihn nicht

nicht allein weit gefährlicher, sonbern auch unmittelbar in unfern Augen noch verabscheuungswürdiger, als er ohne dieses dafür murbe gehalten werden.

Der gute Wille ift nicht burch bas, was er bes

wirkt, ober ausrichtet, nicht burch feine Lauglichkeit gu Erreichung irgend eines vorgesetten Zweckes, sondern allein durch das Wollen, d. i. an fic aut und, für sich felbst betrachtet, ohne Bergleich weit hoher ju fchagen, par in als alles, was durch ihn ju Gunften irgend einer Reis gung, ja wenn man will, der Summe aller Reigungen Benn / Ky nur immer ju Stande gebracht werden fonnte. gleich durch eine besondere Ungunft bes Schickfals, ober burd färgliche Ausftattung einer ftiefmutterlichen Ratur, Zes diefem Willen ganglich an Bermogen fehlete, feine Abe ficht durchzusegen, wenn bey feiner gröften Beftrebung Dennoch nichts von ihm ausgerichtet wurde und nur der gute Wille (freplich nicht etwo ein bloffer Bunich, fons dern als die Aufbietung aller Mittel, so weit sie in une ferer Gewalt find,) übrig bliebe: fo murbe er wie ein Liquwel doch für sich selbst glänzen, als etwas, das seinen 📖 🐬 Die Raplichfeit ober 2. i vollen Werth in sich felbft hat. Fruchtlofigfeit tann diefem Werthe weder etwas jufegen, noch abnehmen. Sie wurde gleichsam nur die Einfaffung 4 fenn, um ihn im gemeinen Berfehr beffer handhaben ju konnen, oder die Aufmerkfamkeit beter, die noch nicht anug Renner find, auf sich ju giehen, nicht aber um

4

ibn Kennern gu empfehlen, und feinen Berth ju be-

tifen Werthe des bloßen Willens, ohne einigen Nugen bep Schätzung desselben in Anschlag zu bringen, etwas so befrembliches, daß, unerachtet aller Einstimmung felbst der gemeinen Vernunft mit derselben, dennoch ein Verdacht entspringen muß, daß vielleicht blos hochsties gende Phantasteren ingeheim zum Grunde liege und die Ratur in ihrer Absicht, warum sie unserm Willen Verschungt zur Regiererin beigelegt habe, falsch verstanden sein möge. Daher wollen wir diese Idee aus diesem Gesichtspunkte auf die Prüfung stellen.

In den Naturanlagen eines organisiten, d. i. zweckmäßig zum Leben eingerichteten Wesens, nehmen wir es als Grundsat an, daß kein Werkzeug zu irgend einem Zwecke in demselben angetrossen werde, als was auch zu demselben das schicklichste und ihm am meisten angemessen ist. Wäre nun an einem Wesen, das Vernunft und einen Willen hat, seine Erhaltung, sein Wohle ergehen, mit einem Worte seine Glückseliakeit der eie gentliche Zweck der Natur, so hätte sie shre Veranstals zum dazu sehr schlecht getrossen, sich die Vernunft des Geschöpfs zur Lusrichterin dieser ihrer Absicht zu ersehen. Denn alle Handlungen, die es in dieser Absicht auszus Liefe

åben

and I will find a market

of Helay

aben hat und die gange Regel feines Berhaltens murden tihm weit genauer durch Inftinkt vorgezeichnet und jenet 3weck weit sicherer badurch haben erhalten werden fopnen, als es jemals durch Bernunft geschehen kann unb, follte diese ja obenein dem begunftigten Geschopf ertheilt worden sepn, so wurde sie ihm nur dazu haben dienen muffen, um uber die gludliche Anlage feiner Natur Betractungen anzustellen, fie ju bewundern, fich ihren gu erfreuen und der wohlthätigen Urfache dafür dankbar zu fenn; nicht aber, um fein Begehrungsvermogen jener -fcmachen und truglichen Leitung ju unterwerfen und in der Naturabsicht zu pfuschen, mit einem Worte, sie mig: de verhatet haben, daß Bernunft nicht in praktischen Gebrauch ausschluge, und die Bermeffenheit hatte, mit ihren schwachen Ginfichten ihr felbft ben Entwurf ber Blucfeligfeit und ber Mittel baju gu gelangen auszudenfen, die Ratur murbe nicht allein die Bahl ber 3mecke, sondern auch der Mittel felbst übernommen und bephe mit weiser Berforge lediglich dem Inftinkte anvertraut haben.

In der That finden wir auch, daß, je mehr eine euftivirte Bernunft sich mit der Absicht auf den Genuß des Lebens und der Glückseligkeit abgiebt, desto weiter der Mensch von der wahren Zufriedenheit abkomme, word aus bep vielen, und zwar den versuchtesten im Gebraus de derselben, wenn sie nur aufrichtig genug sind, es berselben, wenn sie nur aufrichtig genug sind, es

jugefteben, ein gewiffer Grad von Misologie, Dag der Bernunft entspringt, weil fie nach bem Uebers schlage alles Bortheils, ben fie, ich will nicht fagen von ber Erfindung aller Runfte des gemeinen Lurus, sondern fo gar von den Biffenschaften, (die ihnen am Ende auch ein Lurus des Berftandes ju fenn fcheint) gieben, bens noch finden, daß fie fich in der That nur mehr an Duts feligfelt auf ben Sals gezogen, als Gludfeligfeit gewons nen haben und barüber endlich ben gemeinern Schlag ber Menfchen, welcher ber leitung bes blogen Naturinftinfts naher ist und der feiner Bernunft nicht viel Ginfins auf fein Thun und Laffen verftattet, eher beneiben, als gering-Und fo weit muß man gestehen, daß das Ues fcaben. die die ruhmredige Sochpreifungen der theil berer, Bortheile, die uns die Bernunft in Ansehung der Glude feligkeit und Bufriedenheit des Lebens verfchaffen follte, fehr mäßigen und fogar unter Rull herabsepen, teines weges gramifd, ober gegen die Gute ber Beltregierung undankbar fen, sondern daß biefen Urtheilen ingeheim Die Idee von einer andern und viel wurdigern Abficht ihrer Erifteng gum Grunde liege , ju welcher und nicht ber Gludfeligkeit, Die Bernunft gang eigentlich bestimmt fem und welcher barum, ale oberfter Bedingung, die Pris patabficht des Menschen größtentheils nachfteben muß.

Denn ba die Bernunft dazu nicht tauglich genug ift, um den Billen in Ansehung ber Gegenstände deffel-

ben und der Befriedigung aller unferer Beburfniffe (Die 3/ fie jum Theil felbft vervielfaltigt) ficher ju leiten, ju welchem Zwecke ein eingepflanzter Naturinftinft piel gewiffer geführt haben wurde, gleichwohl aber uns Bernunft als practisches Nermögen, b. i. als ein foldes, Main 64 das Einflus auf den Millen haben foll, dennoch juges theilt ift, fo muß die mabre Bestimmung berfelben fenn, einen, nicht etwa in anderer Absicht als Mittel, fon-4 dern an fich felbst auten Willen hervorzubringen, wos au schlechterdings Bernunft nothig war, wo anders bie in Ratur überall in Austheilung ihrer Anlagen zweckmaßig Diefer Bille barf alfo zwar gu Berfe gegangen ift. nicht das einzige und das ganze, aber er muß doch bas hochfte Gut und ju allem Uebrigen, felbft allen Berlans gen nach Gludfeligfeit, die Bedingung fenn, in welchem -Kalle es sich mit der Weisheit der Natur gar wohl vereinigen läft, wenn man wahrnimmt, daß die Cultur ber Bernunft, Die jur erftern und unbedingten Abficht erforderlich ift, die Erreichung der zwenten, die jederzeit bedingt ift, namlich ber Bludfeligfeit wenigstens in bies fem leben, auf mancherlen Beife einschränte, ja fie felbft unter Dichts herabbringen fonne, ohne daß bie Ratur Darinn unzweckmäßig verfahre, weil die Bernunft, die ihre bochte practifche Bestimmung in ber Grundung eines guten Willens erfennt, ben Erreichung biefer Abficht nur einer Zufriedenheit nach ihrer eigenen Art, namlich aus 9 ber Erfuhung bes 3meds, ben wiederum nur Bernunft

bestimmt,

bestimmt, fähig ift, follte dieses auch mit manchem Absbruch, ber den Zwecken der Reigung geschieht, verbuns den seyn.

um aber ben Begriff eines an sich selbst hochzusche tenden und ohne weitere Absicht guten Willens, so wie er dem natürlichen gesunden Verstande bewohnet und nicht so wohl gelehret als vielmehr nur aufgeklärt zu wers den bedarf, diesen Begriff, der in der Schätzung des ganzen Werths unserer Handlungen immer obenan steht und die Bedingung alles übrigen ausnacht, zu entwickeln: wollen wir den Begriff der Pflicht vor uns nehmen, der den eines guten Willens, obzwar unter gewissen subiectiven eines guten Willens, obzwar unter gewissen subiectiven dach, weit gefehlt, daß sie ihn verstecken und unkenntlich wachen sollten, ihn vielmehr durch Abstechung heben und desso heller hervorscheinen lassen.

Ich übergehe hier alle Handlungen, die schon als pflichtwidrig erkannt werden, ob sie gleich in dieser oder jener Absicht nüglich senn mogen; denn bep denen ist gar nicht einmal die Frage, ob sie aus Pflicht geschehen senn mogen, da sie dieser so gar widerstreiten. Ich seize auch die Handlungen ben Seite, die würklich pflichte mäßig sind, zu denen aber Menschen unmittelbar keine Meigung haben, sie aber dennoch ausüben, well ste durch eine andere Meigung dazu getrieben werden. Denn

which the is a selfer a may he hading. Ching or by, Jung

ba lagt fich leicht unterscheiben, ob die pflichtmäßige Sandlung aus Pflicht oder aus felbstüchtiger Absicht Beit schwerer ift diefer Unterschied gu geschehen fen. bemerken, wo die Sandlung pflichtmäßig ift und das Subject noch überdem unmittelbare Reigung zu ihr hat, 3. B. Es ift allerdings pflichtmäßig, daß der Rramer seinen unerfahrnen Räufer nicht übertheure und, wo viel Berkehr ift, thut diefes auch der fluge Raufmann nicht, sondern halt einen festgesetzten allgemeinen Preis für jebermann, fo daß ein Rind eben fo gut ben ihm tauft, Man wird also ehrlich bedient; als jeder anderer. allein bas ift lange nicht gnug, um besmegen ju glaus 2 ben, der Kaufmann habe aus Pflicht und Grundfagen Der Chrlichfeit so verfahren; sein Bortheil erfoderte es; 🛠 daß er aber überbem noch eine unmittelbare Reigung ju ben Raufern haben follte, um gleichfam aus Liebe feinem por bem andern im Preise den Borgug ju geben, laft fic hier nicht annehmen. Alfo war die Sandlung weder aus Pflicht, noch aus unmittelbarer Reigung, fondern blos in eigennütiger Absicht geschehen,

Dagegen sein Leben zu erhalten, ist Pflicht und übers bem hat jedermann dazu noch eine unmittelbare Reigung.
Aber um deswillen hat die oft ängstliche Sorgfalt, die ber größte Theil der Menschen dafür trägt, doch keinen innern Werth und die Maxime derselben keinen moralisschen Gehalt. Sie bewahren ihr Leben zwar pflicht

maßig,

A 2

But ful Kest give the york in

bermartigkeiten und hoffnungslofer Gram den Geschmad am Leben ganglich weggenommen haben, wenn der Unsglückliche, ftark an Seele, über sein Schicksal mehr enw rüstet, als kleinmuthig oder niedergeschlagen, den Tod wünscht, und sein Leben doch erhalt, ohne es zu lieben, nicht aus Reigung, oder Furcht, sondern aus Pflicht, alsbenn hat seine Maxime einen moralischen Sehalt.

Wohlthatig senn, wo man kann, ist Pflicht und Luberdem giebt es manche so theilnehmend gestimmte See Ien, baf fie, auch ohne einen andern Bewegungsgrund ber Gitelfeit, ober bes Eigennunes, ein inneres Bergnus & gen daran finden, Freude um fich zu verbreiten und die fich an ber Zufriedenheit anderer, fo fern fie ihr Bert ift, ergoben konnen. Aber ich behaupte, daß in folchem Kalle bergleichen Handlung, so pflichtmäßig, so liebenswurdig fie and ift , bennoch feinen wahren sittlichen Werth habe, fonbern mit andern Reigungen zu gleichen Paaren gehe, j. E. ber Reigung nach Ehre, bie, wenn fle gludlicherweise auf bas trift, was in ber That ges meinnütig und pflichtmäßig, mithin ehrenwerth ift, Lob und Aufmunterung, aber nicht Dochfchagung verdient: benn ber Morime fehlt ber fittliche Gehalt, namlich fole de Sandlungen nicht aus Reigung, fondern aus Bflict Gefett alfo, bas Gemuth jenes Menfchens au thun. freundes mare vom eigenen Gram umwollt, ber alle

Theils

Theilnehmung an anderer Schickfal auslofcht, er hatte immer noch Bermogen, andern Rothleidenden mohliuthun, aber fremde Roth rührte ihn nicht, weil er mit feiner eigenen gnug beschäftigt ware und nun, da keine Reigung ihn mehr dazu anreigt, riffe er fich doch aus 31 997 Diefer todtlichen Unempfindlichkeit beraus und thate bie A au Sandlung ohne alle Reigung, lediglich aus Pflicht, als denn hat fie allererft ihren idchten moralischen Werth. a'y ' Roch mehr: wenn die Natur diesem oder jenem überhaupt wenig Sympathie ins Berg gelegt hatte, wenn er (ubrigens ein ehrlicher Mann ) von Temperament falt und gleichgultig gegen bie Leiben anderer mare, vielleicht, weil er felbst gegen seine eigene mit ber besondern Gabe ber Gebuld und aushaltenden Starfe verfehen, bergleis den ben jedem andern auch vorausset, oder gar fodert, Au wenn bie Ratur einen folden Mann (welcher marlich nicht ihr schlechtstes Produkt senn murde) nicht eigentlich jum Menschenfreunde gebildet hatte, wurde er benn nicht noch in fich einen Quell finden, fich felbft einen weit hohern Werth ju geben, ale der eines gutartigen Teme peraments fenn mag? Allerdings! gerade ba hebt ber Berth bes Charafters an, ber moralifc und ohne alle Bergleichung der höchke ift, nämlich daß er wohlthue, nicht aus Reigung, fondern aus Pflicht.

Seine eigene Gludfeligfeit fichern, ift Pflicht, (wenigftens indirect,) denn der Mangel der Zufriedenheit

ed fraing at many from the

nit

pereinigen.

mit feinem Buftande, in einem Gedrange von vielen Got: gen und mitten unter unbefriedigten Bedurfniffen , fonns te leicht eine große Bersuchung ju Uebertretung ber Pflichten werden. Aber, auch ohne hier auf Pflicht ju feben, haben alle Menfchen schon von felbft die mach tigfte und innigfte Reigung jur Gludfeligfeit, weil fic gerade in dieser Idet alle Reigungen ju einer Summe Dur ift die Borfdrift der Gludfeligfeit

mehrentheils fo beschaffen, daß fie einigen Reigungen

großen Abbruch thut und doch der Menich fich von der de Summe der Befriedigung aller unter bem Rahmen der Bluckfeligkeit keinen bestimmten und fichern Begriff maden kann; daher nicht zu permundern ift, wie eine eins

gige, in Unschung beffen, mas fie verheißt, und der Beit, worinn ihre Befriedigung erhalten werden fann, bestimmte Reigung, eine fcwankende Idee überwiegen

konne und der Menfch j. B. ein Podagrift mablen konne, ju genießen mas ihm ichmedt und ju leiden mas er fann, weil er, nach feinem Ueberschlage, hier wenigftens, fic

> nicht durch pielleicht grundlofe Erwartungen eines Bluds, das in der Gesundheit fteden foll, um den Genug bes gegenwärtigen Augenblicks gebracht hat. Aber auch in Diesem Falle, wenn die allgemeine Reigung jur Gluds feligfeit feinen Billen nicht beftimmte, wenn Gefundheit fur ihn wenigftens nicht fo nothwendig in diefen Uebers

schlag gehörete, so bleibt noch hier, wie in allen andern Sallen, ein Befet ubrig, namlich feine Gluckfeligkeit gu -

beforbern, nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht, und da hat sein Berhalten allererst den eigentlichen moralis schen Werth.

uuc

so sind ohne Zweisel auch die Schriftstellen zu verstehen, darinn geboten wird, seinen Nächsten, selbst
unsern Feind, zu lieben. Denn Liebe als Neigung kann
hicht geboten werden, aber Wohlthun aus Pflicht selbst,
wenn dazu gleich gar keine Reigung treibt, ja gar natürliche und unbezwingliche Abneigung widersteht, ist
practische und nicht pathologische Liebe, die im Willen liegt und nicht im Hange der Empfindung, in Grunds zusten
stätzt und nicht im Hange der Empfindung, in Grunds zusten
stätzt und nicht im Hange der Empfindung, in Grunds zusten
mung; jene aber allein kann geboten werden.

Der zwepte Sat ist: eine Handlung aus Pflicht hat ihren moralischen Werth nicht in der Absicht, wels. de dadurch erreicht werden soll, und er hängt also nicht von der Wirklichkeit des Gegenstandes der Pandlung ab, sondern blos von dem Prinzip des Wollens, nach welchem die Pandlung, unangesehen aller Gegenstände des Begehrungsvermögens, geschehen ist. Daß die Abssichten, die wir ben Handlungen haben mögen, und ihre Wirkungen, als Zwecke und Triebfedern des Willens, den Handlungen keinen unbedingten und moralischen Werth ertheilen können, ist aus dem vorigen klar, Worstim kann also dieser Werth liegen, wenn er nicht im

Willen, in Beziehung auf deren verhofte Wirkung, bes fteben foll? Er tann nirgend anders liegen, als im Prinzip des Willens, unangefehen der 3mede, die burch folde Sandlung bewirft werden tonnen; benn ber Wille ift mitten inne zwischen feinem Prinzip a priori, welches formell ift, und zwifden feiner Triebfeber a pofteriori, welche materiell ift, gleichsam auf einem Scheis bewege und, da er bod irgend wodurd muß bestimmt merden, fo wird er burch bas formelle Pringip bes Wols lens überhaupt bestimmt werben muffen, wenn eine Alhus Jandlung aus Pflicht geschieht, da ihm alles materielle Dringip entzogen worden.

> Den britten Sat, als Folgerung aus beiben voris gen murde ich fo ausbruden: Pflicht ift die Nothmen-Digkeit einer Sandlung aus Achtung furs Gefet Bum Objefte als Wirfung meiner vorhabenden Sandlung fann ich zwar Reigung haben, aber niemals Achtung, eben darum, weil fie blos eine Wirfung meines Billens 3 Eben fo kann ich fur Reigung überhaupt, fie mag nun meine ober eines andern feine fenn, nicht Achtung haben, ich kann fie bochftens im erften Falle billigen, im ' zwepten bisweilen felbft lieben, d. i. fie als meinem eigenen Bortheile gunftig ansehen. Rur bas, was blos als Grund, niemals aber als Birtung mit meinem Willen verknupft ift, was nicht meiner Reigung bient, sonbern fie überwiegt, wenigstens biese von deren Ueberschlage

ben



ben der Wahl ganz ausschließt, mithin das bloße Geset gür sich, kann ein Gegenstand der Achtung und hiemit dein Gebot seyn. Nun soll eine Habtung aus Pflicht den Einfluß der Neigung, und mit ihr jeden Gegenstand des Willens ganz absondern, also bleibt nichts für den Willen übrig, was ihn bestimmen konne, als, obiectiv, was des Gesetz, und subiectiv, reine Achtung für dieses practische Gesetz, mithin die Maxime \*), einem solchen Gesetz, selbst mit Abbruch aller meiner Neigungen, Fols ge zu leisten.

Es liegt also der moralische Werth der Pandlung nicht in der Wirfung, die daraus erwartet wird, also auch nicht in irgend einem Prinzip der Sandlung, welsches seinen Bewegungsgrund von dieser erwarteten Wirschung zu entlehnen bedarf. Denn alle diese Würfungen (Annehmlichkeit seines Zustandes, ja gar Beförderung fremder Glückseligkeit) konnten auch durch andere Ursaschen zu Stande gebracht werden und es brauchte also dazu nicht des Willens eines vernünstigen Wesens; wors inn gleichwohl das höchste und unbedingte Gute allein angetrossen werden kann. Es kann also nichts anders als die Vorstellung des Gesetzes an sich selbst, die frei-

Dringin, (d. i. dasjenige, was allen vernünftigen Wefen auch fubiectiv zum!practifchen Prinzip dienen wurde, wenn Mermunft volle Gemalt über das Begehrungsvermögen hatte) ift das practifche Gefen.

o byspecting: we also get

MIS!

freilich nur im vernünftigen Wesen statt findet, so fern sie, nicht aber die verhofte Wirkung, der Bestims mungsgrund des Willens ist, das so vorzügliche Sute, welches wir sittlich nennen, ausmachen, welches in der Person selbst schon gegenwärtig ist, die darnach handelt, nicht aber allererst aus der Wirkung erwartet werden darf \*).

K. officer a give again officer with a fully for any with a graph of the same than a graph of the same of the same

) Man konnte mir vorwerfen, als suchte ich hinter dem Worte Acheung nur Buflucht in einem buntelen Befühle, anftatt burch einen Begriff der Bernunft in der Frage deutliche Mus-Allein wenn Achtung gleich ein Gefühl iff, funit zu geben. fo ift es doch fein durch Ginflus empfangenes, fondern durch einen Bernunfcbegriff felbstgewirktes Befühl und baber von allen Gefühlen der erfteren Art, die fich auf Reigung ober Burcht bringen laffen , fpecififch unterschieden. Was ich unmittelbar als Befet fur mich ertenne, ertenne ich mit Achtung, welche blos das Bewuftfenn ber Unterordnung meines Billens unter einem Gefege, ohne Bermittelung anderer Giufluffe auf meinen Ginn, bedeutet. Die unmittelbare Beftimmung des Willens durchs Gefes und das Bewuftenn derfelben beift Uchtung, fo daß diefe als Wirtung bes Gefetes aufs Subject und nicht als Urfache desselben angesehen wird. Eigentlich ift Achtung die Borffellung von einem Berthe, bet meiner Selbstliebe Abbruch thut. Also ift es etwas, was weder als Gegenstand ber Reigung, noch der Furcht betrachtet wird, obgleich es mit benden augleich erwas analogisches bat. Der Gegenstand ber Achtung ift alfo lediglich das Gefen und amar dasjenige, das wir uns felbft und doch als an fich nothwendig auferlegen. Als Gefet find wir ihm unterworfen, ohne . Die Gelbftliebe gu befragen; als uns von uns felbft auferled ift es doch eine Kolge unferes Billens und hat in ber erfich Ruckficht Unglogie mit Burcht, in der zwepten mit Pfrigung. Mile

Bas tann bas aber wohl fur ein Gefet fenn, beffen Borstellung, auch ohne auf die daraus erwartete Wirkung Rucklicht ju nehmen, ben Willen bestimmen muß, damit diefer schlechterdings und ohne Ginfcbronfung gut heißen konne. Da ich den Willen aller Antries be beraubet habe; die ihm aus der Befolgung irgend eines Geseges entspringen konnten, fo bleibt nichts als die allgemeine Geseymäßigkeit der Handlungen überhaupt 🎶 - 2... ubrig, welche allein dem Willen zum Prinzip dienen foll, d. i. ich foll niemals anders verfahren, als fo, daß ich auch wollen konne, meine Marime solle ein allgemeis nes Gefet werden. Dier ift nun die bloße Gefenmäßigs keit überhaupt, (ohne irgend ein auf gemiffe Sandluns gen bestimmtes Gefet jum Grunde ju legen), bas, mas Dem Willen jum Pringip dient und ihm auch dazu dienen muß, wenn Pflicht nicht überall ein leerer Bahn und dimarischer Begriff senn foll, hiemit aber ftimmt die ges meine Menschenvernunft in ihrer practifden Beurtheis' lung auch vollfommen überein und hat das gedachte Princip jederzeit vor Augen.

long-librathing marfull-, Norther Law De

Alle Achtung für eine Person ift eigentlich nur Achtung fürs Beset (der Rechtschaffenheit z.), wovon jene uns das Benstiel giebt. Weil wir Erweiterung unserer Talente auch als Pfliche ansehen, so stellen, wir uns an einer Person von Talenten auch gleichsam das Berspiel eines Geseyses vor und das macht unsere Achtung aus. Alles moralische so genannte Interesse bes sieht lediglich in der Achtung fürs Geset.

the mand brandled of when he has found it will be might make fell or abbotiche for fill in fill it

Will

Die Frage fen 3. B. darf ich, wenn ich im Ges

brange bin, nicht ein Berfprechen thun, in ber Abficht, wies nicht gu halten? Ich mache hier leicht ben Unterfchieb,

ben die Bedeutung ber Frage haben kann, ob es klugs ich, oder ob es pflichtmäßig fen, ein falfches Verspres

chen zu thun. Das erftere kann ohne Zweifel bfters, ftatt finden. Zwar sehe ich wohl, daß es nicht gnug fen, mich vermittelst dieser Ausstucht aus einer gegenwärztigen Berlegenheit zu ziehen, sondern wohl überlegt wers

ben muffe, ob mir aus biefer Luge nicht hinter her viel größere Ungelegenheft entspringen könne, als die find, von denen ich mich jest befrepe, und, da die Folgen

bei aller meiner vermeinten Schlauigkeit, nicht so leicht vorauszusehen find, baß nicht ein einmal verlohrnes Bus

trauen mir weit nachtheiliger werden konnte, als alles Uebel, das ich jest zu vermeiden gebenke, ob es nicht Plualicher gehandelt sen, hieben nach einer allgemeinen

Maxime zu verfahren und es fich zur Gewohnheit zu machen, nichts zu versprechen, als in ber Absicht, es zu halten. Allein es leuchtet mir hier balb ein, daß eine

folche Maxime boch immer nur die beforglichen Folgen jum Grunde habe. Run ift es boch etwas gang anders,

aus Pflicht wahrhaft zu fenn, als aus Beforgnis ber nachtheiligen Folgen; indem im ersten Falle, der Begriff ber Sandlung an fich felbst schon ein Gesetz für mich

enthalt, im zwenten ich mich allererft anderwartsher umfehen muß, welche Wirkungen fur mich wohl bamit

Vo los tos m. soffic of mich screens in in for fight of

verbunden fenn möchten. Denn, wenn ich von dem Princip der Pflicht abweiche, fo ist es gang gewis bose, werde ich aber meiner Maxime ber Alugheit abtrunnig, fo kann das mir boch manchmal fehr vortheilhaft' fenn, wiewohl es freglich sicherer ift, ben ihr zu bleiben. indeffen mich in Ansehung ber Beantwortung dieser Aufs gabe, ob ein lugenhaftes Berfprechen pflichtmäßig fen, auf die allerkurzeste und doch untrugliche Urt zu belehren, fo frage ich mich felbst: wurde ich wohl bamit zufrieden fepn, daß meine Maxime (mich burch ein unwahres Berfprechen aus Berlegenheit zu ziehen) als ein allges meines Gefet (fo mohl fur mich als andere), gelten folle, und murbe ich wohl ju mir fagen fonnen: es mag jeders mann ein unwahres Berfprechen thun, wenn er fich in Berlegenheit befindet, daraus er fich auf andere Art nicht gieben fann? fo werbe ich bald inne, bag ich zwar die Luges aber ein allgemeines Gefen zu lugen gar nicht wollen fonne; benn nach einem folden wurde es eigent: lich gar kein Versprechen geben, weil es vergeblich ware, iden meinen Willen in Ansehung meiner funftigen Sandlungen andern vorzugeben, die diesem Borgeben doch nicht glaus guben . ober, wenn fie es ubereilter Beife thaten, mich boch mit gleicher Dunge bezahlen wurden, mithin meine Marime, fo bald fie jum allgemeinen Befete gemacht marde, fich felbst zerftohren muffe, alle begannt at bift if fe

Was ich alfa ju thun habe, bamit mein Wollen fittlich gut fep, bargu brauche ich gar keine weit aushos

lende Charffinnigfeit. Unerfahren, in Unfehung bes Beltlaufe, unfahig auf alle fich eraugnenbe Borfalle beffelben gefaßt ju febn , frage ich mich nur: Rank bu auch wollen , daß beine Marime ein allgemeines Gefes merbe? wo nicht, fo ift fie verwerflich und bas gwar nicht, um eines bir, ober auch anderen, baraus bevors ftehenden Rachtheils willen, fondern weil fie nicht als Princip in eine mögliche allgemeine Befetgebung paffen fann, für biefe aber zwingt mir die Bernunft unmittels bare Achtung ab, von der ich zwar jest noch nicht eins febe, worauf fie fich grunde (welches ber Philosoph uns terfuchen mag), wenigstens aber boch fo viel verftebe: baf es eine Schapung des Werthes fen, welche allen Berth deffen , was durch Reigung angepriefen wird, weit überwiegt, und daß die Nothwendigfeit meiner Sandlungen aus reiner Achtung furs practifche Gefes basjenige fen, mas bie Pflicht ausmacht, ber jeder ans Dere Bewegungegrund weichen muß, weil fie die Bedins aung eines an fich guten Billens ift , beffen Berth uber alles geht.

So find wir denn in der moralischen. Erkenntnis der gemeinen Menschenvernunft bis zu ihrem Princip gelangt, welches sie sich zwar freylich nicht so in einer allgemeinen Form abgesondert denkt, aber doch jederzeit wirklich vor Augen hat und zum Richtmaaße ihrer Bes urtheilung braucht. Es ware hier leicht zu zeigen, wie

is he was me from the most imports

fie,

fe, mit diefem Compaffe in der Sand, in aften vortome menden gallen fehr gut Befcheid miffe, ju unterfcheiden was gut, was bofe, pflichtmäßig, ober pflichtwidrig fen, wenn man, ohne fie im minbeften etwas neues ju leheen, fie nur, wie Gocrates that, auf ihr eigenes Prine eip aufmerkfam macht, und bag es alfo keiner Biffene schaft und Philosophie bedurfe, um ju wiffen, mas man In thun habe, um ehelich und aut, ja fo gar um weife und tugenbhaft zu fenn. Das lieffe fich auch wohl schon jum voraus vermuthen, daß die Renntnis deffen, was ju thun, mithin auch ju miffen jedem Menfchen obliegt, auch jedes, felbft des gemeinften Menfchen Sache fepn Gleichwohl fann man es boch nicht ohne Bes in W merde. wunderung ansehen, wie das practifche Beurtheilunges an vermögen vor dem theoretischen im gemeinen Menschen. verftande fo gar viel voraus habe. In dem letteren, wenn die gemeine Bernunft es magt, bon den Erfahrungsa and de gefegen und den Wahrnehmungen der Ginne abjugeben, gerath fie in lauter Unbegreiflichfeiten und Biderfpruche - Wa mit fich felbft, wenigstens in ein Chaos von Ungewisheit, Dunkelheit und Unbestand. 3m practischen aber fangt Die Beurtheilungstraft benn eben allererft an, fic recht portheilhaft ju zeigen, wenn der gemeine Berftand alle finnliche Triebfebern von practifden Befegen ausschließt, Er wird alsdenn fo gar fubtil, es mag fen, mit feinem Gemiffen, oder anderen Unspruchen in Begiehung auf das, was recht heissen foll, dicaniren, oder quality for a wife high ch. hour

auch ben Werth ber Bandlungen ju feiner eigenen Be-Tohnung aufrichtig bestimmen will und, was das meifte ift, er fann im letteren Ralle fich eben fo gut hoffnung machen, es recht ju treffen, als es fich immer ein Phis losoph versprechen mag, ja ift beynahe noch sicherer hiers in, ale felbft der lettere, weil biefer boch fein anderes Princip als jener haben fann, fein Urtheil aber, burch eine Menge frember, nicht jur Sache gehöriger Ermas gungen, leicht verwirren und von der geraden Richtung abweidend maden fann. Bare es bemnach nicht rath: famer, es in moralifchen Dingen bey dem gemeinen Bers nunfturtheil bewenden ju laffen ; und hochftens nur Phis losophie anzubringen, um bas Syftem ber Sitten befto vollständiger und faglicher, imgleichen die Regeln derfels ben jum Gebrauche, (noch mehr aber jum Disputiren,) bequemer darzustellen, nicht aber um felbst in practischer Abficht ben gemeinen Menschenverstand von feiner glude lichen Einfalt abzubringen und ihn durch Philosophie auf einen neuen Weg ber Unterfuchung und Belehrung ju bringen.

Es ist eine herrliche Sache um die Unschuld, nur es ist auch wiederum sehr schlimm, daß sie sich nicht wohl bewahren läßt und leicht verführt wird. Deswegen bes darf selbst die Weisheit — die sonst wohl mehr in Thun und Lassen, als im Wissen besteht, — doch auch der Wissenschaft, nicht, um von ihr zu sernen, sondern ihe

rer Borfdrift Eingang und Dauerhaftigfeit ju verfchaf: Der Mensch fühlt in fich selbst ein machtiges Ge gengewicht gegen alle Gebote ber Pflicht, die ihm die Bernunft fo hochachtungswurdig vorftellt, an feinen money Bedürfniffen und Reigungen, beren gange Befriedigung 🚈 🔫 er unter dem Rahmen der, Gludfeligfeit jufammen faßt. was Run gebietet die Bernunft, ohne doch daben den Reigunt: ? A Rech gen etwas zu verheissen, unnachläßlich, mithin gleichsam mit Burutfetung und Dichtachtung jener fo ungeftumen und daben fo billig icheinenden Unfpruche, (die fich durch tein Gebot wollen aufheben laffen), ihre Borfcriften. Dieraus entspringt aber eine naturliche Dialectif, b. i. ein Sang, wider jene ftrenge Gefete der Pflicht ju vere nunfteln, und ihre Gultigfeit, wenigftens ihre Reinigs feit und Strenge in Zweifel ju gieben, wenigftens fie, wo moglich, unfern Bunfchen und Reigungen angemefe' fener ju machen, b. i. fie im Grunde ju verberben und um ihre gange Burbe ju bringen, welches benn boch felbft die gemeine practische Bernunft am Ende nicht gut heisen Fann. a Ris flight with fronte , thank, met me, mach, ok. Emilie

So wird also die gemeine Menschenvernunft nicht durch irgend ein Bedürsnis der Speculation (wels des ihr, so lange sie sich genügt, blosse gesunde Bernunf zu sen, niemals anwandelt), sondern selbst aus practis schen Gründen angetrieben, aus ihrem Creise zu gehen, und einen Schritt ins Feld einer practischen Philosophik zu thun, um daselbst, wegen der Quelle ihres Princips und

-

und richtigen Bestimmung desselben in Gegenhaltung mit den Maximen, die sich auf Bedürfnis und Reigung suffen, Erkundigung und deutliche Anweisung zu bekommen, damit sie aus der Berlegenheit wegen bepderseitiger Ansspräche komme und nicht Gesahr lausse, durch die Zweyzdeutigkeit, in die sie leicht geräth, um alle ächte sittliche Grundsätze gebracht zu werden. Also entspinnt sich eben so wohl in der practischen gemeinen Vernunst, wenn sie sich cultiviert, unvermerkt eine Dialectik, welche sie nöchtigt, in der Philosophie Palse zu suchen, als es ihr im theoretischen Gebrauche wiederfährt, und die erstere wird daher wohl eben so wenig, als die andere, irgendwosonst, als in einer vollständigen Eritik unserer Vernunse Ruse sinden.

## Zwenter Abschnitt.

## Hebergang

von der popularen sittlichen Weltweisheit

a u r

Metaphysik ber Sitten.

Menn wir unfern bisherigen Begriff der Pflicht aus dem gemeinen Gebrauche unferer practischen Bers nunft gezogen haben, fo ift daraus keinesweges zu schliefe fen . als hatten wir ihn als einen Erfahrungsbegriff bes Bielmehr, wenn wir auf die Erfahrung vom Thun und taffen der Meniden Acht haben, treffen wie haufige und, wie wir felbft einraumen, gerechte Rlagen an, bag man von der Gefinnung, aus reiner Pflicht ju handeln, fo gar feine fichere Benfpiele anführen tonne. N3 bag, wenn gleich manches bem, was Pflicht gebietet, gemåß gefdeben mag, bennoch es fo zweifelhaft fen, bag es eigentlich aus Pflicht geschehe und also einen moralis Tapuza fcen Werth habe, daß es ju aller Zeit Philosophen ges geben bat, welche die Wirflichfeit diefer Gefinnung in ben menschlichen Bandlungen schlechterdings abgeleugnet. und alles der mehr oder weniger verfeinerten Gelbftliebe/ augeschrieben haben, ohne doch deswegen die Richtigkeit 4.60 Des Begriffs von Sittlichfeit in Zweifel ju gieben, viels mehr mit inniglichem Bedauren ber Gebrechlichkeit und Unlauterfeit der menschlichen Ratur, die zwar edel gnug والمسلم بمارد سد كمد الله مالم عليه c Kartz Tisty. "

fft, sich eine so achtungswärdige Idee zu ihrer Borfcrift zu machen, aber zugleich zu schwach, um sie zu befolgen und welche die Bernunft, die ihr zur Gesetzgebung dies nen follte, nur dazu braucht, um das Interesse der Reisgungen, es sep einzeln oder, wenn es hoch kommt, in ihrer größten Berträglichkeit unter einander, zu besorgen.

In der That ift es ichlechterdings unmöglich, burd Erfahrung einen einzigen Sall mit volliger Gewiftheit aussumachen, da die Magime einer fonft pflichtmäßigen Sands lung lediglich auf moralifchen Grunden und auf ber Borftellung feiner Pflicht beruhet habe. . Denn es ift zwar bisweilen der gall, daß wir ben der scharfften Gelbftprus fung gar nichts antreffen, was auffer bem meralischen Grunde ber Pflicht machtig genug batte fenn tonnen, uns au diefer ober jener guten Sandlung und fo großer Aufs opferung ju bewegen, es fann aber baraus gar nicht mit Siderheit geschloffen werden, daß wirklich gar tein ge-Hi R. heimer Antrieb ber Gelbftliebe unter der Borfpiegelung jener 3bee', die eigentliche bestimmende Urface bes Bib lens gewesen fen , bafur wir benn gerne uns mit einem uns falfdlich angemaßten eblern Bewegungsgrunde schmeicheln, in der That aber felbst durch die angestrengs fte Brufung hinter die geheime Triebfedern niemals vols lie fommen konnen, weil, wenn vom moralifchen Berthe die Rebe ift, es nicht auf die Sandlungen ankommt, bie man fieht, fondern auf jene innere Principien derfel ben, die man nicht fieht. There wif der sping which sin

協をひた ノボス ルカベラ

een ...

M 32 14

Man fann auch benett, die alle Sittlichfeit, at blofes Diengefpinft einer durch Gigenduntel fich felbft über hach fteigenden menschlichen Ginbildung verlachen, feinen ges wunfcteren Dienft thun, ale ihnen einzuraumen : bag bie Begriffe der Pflicht (fo wie man fic auch aus Gemåchlichfeit gerne überrebet, bag es auch mit allen übrit gen Begriffen bewandt fep), lediglich aus ber Erfahrung gezogen werben mußten; benn ba bereitet man jenen eis hen fichern Triumph. Ich will aus Menschenliebe einraus men, daß noch die meiften unferer Sandlungen pflichtmaß fig fenn; fieht man aber ihr Lichten und Trachten naber an, fo ftoft man allenthalben auf bas liebe Gelbft, mas immer hervorsticht, worauf, und nicht auf bas ftrenge Sebot ber Pflicht, welches mehrmalen Selbftverläugnung erfodern murde, fich ihre Abficht ftuget. Dan braucht auch eben kein Zeind der Tugend, sondern nur ein kalts blutiger Beobachter ju fenn, der den lebhafteften Bunfc für das Gute nicht fo fort für beffen Birflichfeit halt, in u Hagteum (vornamlich mit zunehmenden Jahren und einer burch Erfahrung theils gewißigten, theils jum Beobachten ges befcarften Urtheilstraft), in gewiffen Augenbliden zweifele haft ju werden, ob auch wirklich in der Belt irgend wahre Tugend angetroffen werde. Und hier fann uns nun nichts fur ben ganglichen Abfall von unferen Ideen ber Pflicht bewahren und gegründete Achtung gegen ihr Gefet in der Geele erhalten, als die flare lieberzeugung,

daß, wenn es auch niemals Sandlungen gegeben habe,

die aus solchen reinen Quellen entsprungen waren, bennoch hier auch bavon gar nicht die Rebe fep: ob bies Der jenes geschehe, fondern die Bernunft fur fich felbft und unabhangig von allen Erfcheinungen gebiete, mas geschen foll, mithin Sandlungen, von benen bie Belt vielleicht bieber noch gar fein Bepfpiel gegeben bat, an beren Thunlichkeit fo gat ber, fo alles auf Erfahrung grundet, fehr zweifeln mochte, bennoch burch Bernunft unnachlaglich geboten fen, und daß g. B. reine Reblichs feit in der Freundschaft um nichts weniger von jedem Menichen gefobert werben tonne, wenn es gleich bis jest gar feinen redlichen Freund gegeben haben mochte, weil Diese Pflicht als Pflicht überhaupt, vor aller Erfahrung in ber Idee einer den Willen durch Grunde a priori bes Rimmenden Bernunft liegt. wie brei bir 4 arin worth

Sepet man hinzu, daß, wenn man dem Begriffe pon Sittlickeit nicht gar alle Wahrheit und Beziehung auf irgend ein mögliches Obiect streiten will, man nicht in Abrede ziehen könne, daß sein Geset von so ausges breiteter Bedeutung sey, daß es nicht blos für Menschen, sondern alle vernünstige Wesen überhaupt, nicht blos unter zufälligen Bedingungen und mit Ausnahmen, sondern schlechterdings nothwendig gelten musse, sich klar, daß keine Erfahrung selbst, auch nur auf die Rosslickeit solcher apodictischen Gesetz zu schließen, Anlas geben könne. Denn mit welchem Rechte können wir das,

was

was vielleicht nur unter ben zufälligen Bebingungen beb 2 32 Menscheit gultig ift, als allgemeine Borschrift für jede vernünftige Ratur , in unbefchrantte Achtung bringen und wie follen Gesetze ber Bestimmung unseres Willent für Geseye der Bestimmung des Willens eines vernünftis gen Wesens überhaupt und, nur als solche, auch für den unfrigen gehalten werden, wenn fic. blog empirifc waren und nicht vollig a priori aus reiner, aber practie 30 fcher Betrunft ihren Ursprung nahmen. 4. K. L. V. K.

Man tonnte auch der Sittlichkeit nicht übler rathen. als wenn man fie von Bepfpielen entlegnen wollte. Denn jedes Benfpfel, was mir davon vargestellt wird, muß felbst zuvor nach Prinzipien der Moralität beurtheilt were 🛫 den, ob es auch würdig sen, jum achten Benspiele, d. i. jum Mufter ju dienen, feinesweges aber fann es ben Begriff berselben zu oberst an die Hand geben. Selbst der heifige des Evangelii muß zuvor mit unserm Ideal : 4 4 4 ber fittlichen Bollfommenheit verglichen werden, ehr man ihn dafür erkennt; auch fagt er von sich selbst: was any and nennt ihr mich, (ben ihr fehet), gut, niemand ift gut (bas Urbild des Guten) als der einige Gott, (ben ihr nicht fehet). Boher haben wir aber den Begriff von Gott, als bem hochften Gut? Lediglich aus ber Idee, die die Bernunft a priori von sittlicher Bollsommenheit entwirft, 3 und mit dem Begriffe eines frepen Billens ungertrenns The bill lich verknüpft. Rachahmung findet im Sittlichen gat

that I blick good in

nicht statt und Bepspiele dienen nur zur Aufmunterung, d. i. sie segen die Thuntichkeit dessen, was das Geset ges dietet, ausser Zweifel, sie machen das, was die practis sche Regel allgemeiner ausbrückt, anschaulich, können aber niemals berechtigen, ihr wahres Original, das in der Vernunft liegt, bep Seite zu sehen und sich nach Bepspielen zu richten.

Wenn es benn feinen achten oberften Grundfas ber Sittlichkeit giebt , der nicht, unabhangig von aller 14 Erfährung Dios auf reiner Bernunft beruhen muffte, fo efaube ich, es fen nicht nothig, auch nur ju fragen, ob es aut fen, diese Begriffe, fo wie fie, famt benen ihnen augehörigen Prinzipien, a priori feststehen, im allgemeinen (in abstracto) vorzutragen, wofern bas Erfennts nis fic vom gemeinen unterscheiben und philosophisch Abar in unfern Zeiten mochte diefes wohl beiffen foll. Denn wenn man Stimmen fammelte: 'ob nothia fevn. reine von allem Empirischen abgesonderte Bernunfters fenntnis, mithin Metaphpfif ber Sitten, oder popus tare praetifche Philosophie vorzuziehen fen, fo rath man bald, auf welche Seite die Wahrheit fallen werde.

Diese herablassung zu Bolksbegriffen ift allerdings fehr rahmlich, wenn die Erhebung zu ben Prinzipien ber reinen Bernunft zuvor geschehen und zur völligen Be-friedigung erreicht ift, und das wurde heisen, die lehe

re der Sitten zuvor auf Metaphpfik granden, ihr aber wenn fie feft fteht, nachher burch Popularitat Gingang verschaffen. Es ist aber außerst ungereimt, dieser ift ber erften Untersuchung, worauf alle Richtigkeit bet Grundfase-antommt, icon willfahren zu wollen. allein, daß diefes Berfahren auf das hoche feltene Bers dienst einer wahren philosophischen Popularität nice mals Anspruch machen kann, indem es gar keine Runft ift, gemeinverständlich ju fepn, wenn man daben auf Worte flealle grundliche Einsicht Bergicht thut, to bringt es einen efelhaften Mifcmafc von jufammengeftoppelten Beobe achtungen und halbvernunftelnden Pringipien gum Bom fcein, daran fich schaale Ropfe laben, weil es doch ete was gar brauchbares fürs alltägliche Gefcwät ift, wo einsehende aber Berwirrung fuhlen und unjufrieden, ohe &d., ne fic bod helfen ju tonnen, ihre Mugen wegwenden, Philosophen aber das Blendwerk gang wohldurdichauen, aber wenig Gebor finden, wenn fie auf einige Beit von ber vorgeblichen Popularität abrufen, um nur allererst nad erworbener bestimmter Ginficht mit Recht popular fepn su durfen. 4 Burner Sel's Reptar Tings

Man darf nur die Bersuche über die Sittlichkeit in jenem beliebten Geschmacke ansehen, so wird man bald die besondere Bestimmung der menschlichen Natur, ex part seine (mit unter aber auch die Idee von einer vernünftigen Natur überhaupt,) bald Vollkommenheit, bald Sludses franchen 24,30

hateit, hier moralifches Gefühl , bort Gottesfurcht, bon Diefem etwas, von jenem auch etwas, in munderbarem Bemifche antreffen, ohne bag man fich einfallen lagt ju fragen, ob auch überall in der Renntnis der menfchlichen Matur (bie wir boch nur von der Erfahrung herhaben tonnen), die Pringipien der Sittlichfeit ju fuchen fenn und, wenn diefes nicht ift, wenn die lettere bollig a priori, frep von allem Empirifden, fclechterbings in teinen Bernunftbegriffen und nirgend andere, auch nicht bem mindeften Cheile nach, anzutreffen fenn, den Ans folag zu faffen, Diefe Unterfuchung als reine practifche Beltweisheit, ober, (wenn man einen fo verfchrieenen Rahmen nennen darf), als Metaphyfik \*) der Sitten lies ber gang abjusondern, sie für sich allein zu ihrer gangen Bollftandigfeit ju bringen und das Publicum, das Pos pularitat verlangt, bis jum Ausgange biefes Unternehe mens ju vertebften.

physif der Sitten, die mit keiner Anthropologie, mit

Take backer william

Dan kafin, wenn man will, (so wie die reine Mathematik von der angewandten, die reine Logik von der augewandten nuterschieden wird, also) die reine Philosophie der Sitten (Metaphysik) von der angewandten (unmtlich auf die menschliche Natur) unterscheiden. Durch diese Beneunung wird man auch so fort erinnert, daß die sittliche Prinzipien nicht auf die Siegenheiten der menschlichen Natur gegründet, sondern für sich priori bestehend seyn mussen, aus solchen aber, wie für jede vernünstige Natur, also auch für die menschliche, pruccische Regelu müssen abgeleitet werden können.

-

keiner Theologie, mit keiner Physik, oder Spperphysik, im Alle noch weniger mit verborgenen Qualitaten, (die man hys pophpfifch nennen konnte), vermischt ift, nicht allein ein unentbehrliches Substrat aller theoretischen sicher bestimms ten Erkenntnis der Pflichten, fondern jugleich ein Defis berat von der hochsten Bichtigkeit zur wirklichen Bollzies Denn die reine und mit feie hung ihrer Boridriften. nem fremden Bufage von empirifchen Anreigen vermifchte Borftellung der Pflicht und überhaupt des fittlichen Ges af fenes hat auf das menfoliche Berg durch den Weg der 🎏 Bernunft allein, (die hieben zuerft inne wird, daß fie får fich felbst auch practisch fenn kann, einen so viel mache tigern Einfluß, als alle andere Triebfedern \*), bie man aus dem empirischen Felbe aufbieten mag, daß fie im as Bewuftfenn ihrer Burde bie letteren, verachtet und nach ... und nach ihr Meifter werben fann, an beffen Statt eine vermifcte Sittenlehre, die aus Triebfedern von Gefuhe ten und Reigungen und jugleich aus Bernunftbegriffen aufame

Dich habe einen Brief vom fel. vortreflichen Sulzer, worinn er mich fragt: was doch die Ursache senn möge, warum die Leheren der Tugend, so viel Ueberzeugendes sie auch für die Bernunft haben, doch so wenig ausrichten. Meine Autwort wurde durch die Burüftung dazu, um sie vollständig zu geben, verstädetet. Allein es ift keine andere, als daß die Lehrer selbst ihre Begriffe nicht ins Reine-gebracht haben und, indem sie es zu gut machen wollen, dadurch, daß sie allerwerts Bewegur-sachen zum Sittlichguten auftreiben, um die Arzuep recht kräftig zu machen, sie sie verderben. Denn die gemeinke

Busammengeset ift, das Gemuth zwischen Bewegursaden, die fich unter kein Prinzip bringen laffen, die nur fehr zufällig zum Guten, oftere aber auch zum Bosen leiten können, verwirrt machen muß.

Begriffe völlig a priori in der Bernunft ihren Sitz und Ursprung haben und dieses zwar in der gemeinsten Mensschenvernunft, eben so wohl als ber im höchten Maake speculativen, daß sie von keinem empirischen und darum blos zufälligen Erkenntnisse abstrahirt werden könne, daß in dieser Reinigkeit ihres Ursprunges eben ihre Würde liege, uns zu obersten praktischen Prinzipien zu dienen, daß man jedesmal so viel, als man Empirisches hinzu thut, so viel auch ihrem ächten Einstusse und dem uneinsalt geschränkten Werthe der Handlungen entziehe, daß es nicht allein die größte Nothwendigkeit in theoretischer Mbsicht, wenn es blos auf Speculation ankommt, ers sodere,

Seobachtung zeigt, daß, wenn man eine Dandlung der Necker schaffenheit vorstellt, wie sie von aller Absicht auf irgend einen unter Bortheil, in dieser oder einer anderen Belt, abgesondert, selbsk unter den größten Bersuchungen der Noch, oder der Anlockung, mit standhafter Seele ausgeübt worden, sie jede ahnliche Handhaster Seele ausgeübt worden, sie jede ahnliche Handlung, die nur im mindesten durch eine fremde Ariebseder afficirt war, weit hinter sich lasse und verdunkte, die Seele erhebe und den Wunsch errege, auch so handeln zu können. Selbsk Kinder von mittlerem Alter sühlen diesen Eindruck und ihnen sollte man Pflichten auch niemals anders vorstellen.



fodere, fendern auch von der größten practischen Wiche tigfeit fen, ihre Begriffe und Gefete aus reiner Bernunft ju icopfen, rein und unvermengt vorzutragen, ja ben Umfang diefes gangen practifchen oder reinen Ber: nunfterkenntniffes, d i. das gange Bermogen ber reis nen practischen Bernunft, ju bestimmen, hietin aber nicht, wie es wohl die speculative Philosophie erlaubt. ja gar bisweilen nothwendig findet, die Pringipien von ber besondern Ratur ber menschlichen Bernunft abhangia au machen, fondern darum, weil moralische Gefete fur jedes vernunftige Wefen überhaupt gelten follen, fie icon aus bem allgemeinen Begriffe eines vernunftigen Wefens überhaupt abzuleiten und auf folche Beife alle Moral, die zu ihrer Unmendung auf Menschen der Ans thropologie bedarf, querk unabhangig von diefer als reis ne Philosophie, d. i. als Metaphysik vollständig (welches fich in diefer Urt gang abgesonderter Erkenntniffe mohl thun lagt), vorzutragen, wohl bewußt, daß es, ohne im Befite berfelben ju fenn, vergeblich fen, ich will nicht fagen, das Moralische der Pflicht in allem, mas pflichts makig ift, genau fur die speculative Beurtheilung ju bes fimmen, fondern fo gar im blos gemeinen und practiichen Gebrauche, vornemlich ber moralischen Unterweis fung, unmöglich fen, bie Sitten auf ihre achte Pringis pien ju grunden und badurch reine moralifche Gefinnuns gen ju bewirfen und jum hochften Weltbeften ben Ges muthern einzupfropfen. Tauf. 35 ba fin a best

Um aber in dieser Bearbeitung nicht blos von der gemeinen sittlichen Beurtheilung (die hier sehr achtungs-würdig ist), zur philosophischen, wie sonst geschehen ist, sondern von einer populären Philosophie, die nicht weister geht, als sie durch Tappen vermittelst der Bepspiele kommen kann, die zur Metaphysik, (die sich durch nichts Empirisches weiter zurückhalten läst und, indem sie den ganzen Indegriff der Vernunfterkenntnis dieser Art aussmessen muß, allenfalls die zu Ideen geht, we selbst die Bepspiele, die jenen adäquast waren, uns verlassen), durch die natürliche Stuffen fortzuschreiten; muffen wir das practische Bernunftvermögen von seinen allgemeinen Bersimmungsregeln an, die dahin, wo aus ihm der Begriff der Pflicht entspringt, verfolgen und deutlich dars stellen.

Ein jedes Ding der Ratur wirkt nach Geseyen.
Nur ein vernünftiges Wesen hat das Vermögen, nach der Vorstellung der Geseye, d. i. nach Principien, zu handeln oder einen Willen. Da zur Ableitung der Pandellungen von Geseyen Vernunft ersodert wird, so ist der Wille nichts anders, als practische Vernunft. Wenn die Vernunft den Willen unausbleiblich bestimmt, so sind die Pandlungen eines solch n Wesens, die als obiectiv nothwendig erkannt werden, auch subiectiv nothwendig, d. i. der Wille ist ein Vermögen, nur dasienige zu wähsten, was die Vernunft, unabhängig von der Neigung,

als practisch nothwendig, d. i. als gut erkennt. Beschimmt aber die Vernunft für sich allein den Willen nicht hinlanglich, ist dieser noch subiectiven Bedingungen (geswissen Triebsedern) unterworfen, die nicht immer mit den obiectiven übereinstimmen, mit einem Worte, ist der Wille nicht an sich völlig der Vernunft gemäß, (wie es den Menschen wirklich ist), so sind die Handlungen, die obiectiv als nothwendig erkannt werden, subiectiv zufäls sig, und die Bestimmung eines solchen Willens, obiectiven Gesetze zu einem nicht durchaus guten Willens der obiectiven Gesetze zu einem nicht durchaus guten Willens eis nes vernünstigen Wesens zwar durch Gründe der Versnunft, denen aber dieser Wille seiner Natur nach nicht nothwendig solgsam ist.

Die Porstellung eines obiectiven Prinzips, sofern es für einen Willen nothigend ift, heißt ein Geboth (der Bernunft), und die Formel des Gebots heißt 3 111 perativ.

Mile Imperativen werben durch ein Sollen ausgestruft, und zeigen dadurch das Berhaltnis eines objectie ven Gesetzes der Bernunft zu einem Willen an, der seiz ner sublectiven Beschaffenheit nach dadurch nicht nothwens dig bestimmt wird, (eine Nothigung). Sie fagen, daß etwas zu thun oder zu unterlaffen gut sepn wurde, allein

2 1 1 m

sie

Chilonomi V. Willend melfor filt fills sur 1 200

may stay 18

ste fagen es einem Willen, der nicht immer darum etwas thut, weil ihm vorgestellt wird, daß es zu thun gut sep. Dractisch gut ist aber, was vermittelst der Borstellungen der Bernunft, mithin nicht aus subieetiven Ursachen, sone dern obiectiv, d. i. aus Gründen, die für jedes vernünfztige Wesen, als ein solches, gultig sind, den Willen bestimmt. Es wird vom Angenehmen unterschieden, als demjenigen, was nur vermittelst der Empsindung aus blos subjectiven Ursachen, die nur für dieses oder jenes seinen Sinn gelten, und nicht als Prinzip der Bernunft, das für jedermann gilt, auf den Willen Einfluß hat \*).

Gin

Die Abhangigkeit bes Begehrungsvermögens von Empfindungen beißt Reigung, und diefe beweiset alfo jederzeit ein Bedürfnis. Die Abhangigkeit des Willens aber von Pringipien ber Bed nunft heißt ein Intereffe. Diefes findet alfo nur ben einem abhangigen Billen fatt, der nicht von felbft jederzeit ber Bernunft gemaß ift; benm gottlichen Willen fann man fich fein Jutereffe gebenken. Aber auch ber menschliche Wille kann woran ein Intereffe nehmen, ohne barum aus Intereffe ju handeln. Das erfte bedeutet das practifche Jutereffe an ber Sandlung, das gmene te das parhologische Interesse am Gegenstande der handlung. Das erfte jeigt nur Abhängigfeit des Willens von Principien der Bernunft an fich felbft, das zwerte pon den Pringipien Derfelben jum Behuf der Reigung an, da namlich die Bernunft nur die practifche Regel angiebt, wie dem Bedürfniffe der Reigung abgeholfen werde. Im erften Falle intereffirt mich die Sandlung, im swenten ber Gegenstand ber Sandlung, (fo fern er thir anges nehm ift). Wir haben im erften Abschnitte gesehen: daß ben eis ner handlung aus Pflicht nicht auf das Intereffe am Gegen. fande, fondern blos an der Sandlung felbft und ihrem Brincin in der Bernunft (dem Gefet) gefehen werden muffe.

Ein vollkommen guter Wille murbe alfo eben fo wohl unter obiectiven Befegen (bes Guten) fteben, aber nicht dadurch ale ju geformaßigen Sandlungen genothigtvorgestellt werden fonnen, weil er von felbst, nach feiner subieetiven Beschaffenfeit, nur durch die Borftellung des Guten bestimmt werden fann. Daber gelten für ben gottlichen und überhaupt für einen heiligen Willen feine = nehale Imperativen; bas Gollen ift hier am unrechten Orte, weil das Wollen schon von felbst mit dem Gefen nothe Daher find Imperativen nur wendig einstimmig ift. Formeln, das Berhaltnis obiectiver Gefege bes Bollens überhaupt zu der subiectiven Unvollkommenheit des Wils tens biefes ober jenes vernunftigen Befens, j. B. bes menschlichen Willens, auszudrücken. Ufut dische auf and with and

Alle Insperativen nun gebieten entweder hopos Jene ftellen bie practische thetisch, oder eategorisch. Nothwendigkeit einer möglichen Sandlung als Mittel ju etwas anderem, was man will (oder doch möglich ift, das man es wolle), ju gelangen vor. Der categorische Ims perativ wurde der fenn, welcher eine Handlung als für austfich felbst, ohne Beziehung auf einen andern Zwed, als objectio anothwendig vorstellte. They will all is a like on the

Weil jedes practische Gesetz eine mögliche Hands tung als gut und barum, für ein burch Bernunft prace tifc bestimmbares Subiect, als nothwendig vorstellt, fo and 'una'

wider fepn tonnten.

ung, die nach dem Prinzip eines in irgend einer Absicht guten Willens nothwendig ist. Wenn nun die Handlung blos wozu Anderes, als Mittel, gut sepn wurde, so ist der Imperativ hypothetisch, wird sie als an sich gut vorgestellt, mithin als nothwendig in einem an sich der Vernunft gemäßen Willen, als Prinzip desselben, so ist er categorisch. The der Imperativ sagt also, welche durch mich mogständliche Handlung gut ware und stellt die practische Regel in Verhältnis auf den Willen vor, der darum nicht sofort eine Handlung thut, weil sie gut ist, theils weil das Subiect nicht immer weiß, daß sie gut sep, theils weil, wenn es dieses auch wüste, die Warimen desselben doch den odiectiven Principien einer practischen Vernunft zus

Der hypothetische Imperativ sagt also nur, daß bie Handlung zu irgend einer möglichen oder wirklichen Absicht gut sey. Im erstern Falle ist er ein probles matisch, im zweyten assertorisch practisches Prinzip. Der categorische Imperativ, der die Hands lung ohne Beziehung auf irgend eine Absicht, d. i. auch ohne irgend einen andern Zweck, für sich als obiectiv noths wendig erklärt, gilt als ein apodietisch (praetisches) Prinzip.

Man fann fic das, was nur durch Rrafte irgend eines vernünftigen Wefens moglich ift, auch fur irgend einen Willen als mogliche Absicht denken und daher find der Prinzipien der Handlung, fo fern fie als nothwendig vorgestellt wird, um irgend eine badurch ju bewirkende mögliche Absicht zu erreichen, in der That unendlich viel, Alle Wissenschaften haben irgend einen practischen Theil, der aus Aufgaben besteht, daß irgend ein 3weck fur uns Main moglich fen, und aus Imperativen, wie er erreicht wers Diese konnen baher überhaupt Imperativen der Geschicklichkeit beiffen. Db ber 3med ver: nunftig und gut fen, davon ift hier gar nicht die Frage, fondern nur was man thun muffe, um ihn zu erreichen. handlefen. Die Borfchriften fur den Argt, um feinen Mann auf & mac. grundliche Art gefund zu machen, und für einen Giftmifder. um ihn ficher zu tobten, find fo fern von gleichem Berth, als eine jede dazu dient, ihre Absicht vollkommen zu bes Beil man in der fruhen Jugend nicht weiß, welche Zwede und im Leben aufftogen burften, fo-fuchen Eltern vornemlich ihre Kinder recht pielerlen lernen ju laffen und forgen fur die Geschicklichkeit, im Gebrauch ber Mittel zu allerlen beliebigen Zweden, von deren feis nem fie bestimmen konnen, ob er nicht etwa wirflich funf: tig eine Abficht ihres Boglings werben tonne, wovon es indeffen doch moglich ift, daß er fie einmal haben moche te und diefe Sorgfalt ift fo groß, baß fie barüber gemeiniglich verabsaumen, ihnen das Urtheil über den Werth !! Million of fine will ampail de professions. ber

der Dinge, die fie fich etwa zu Zwecken machen möchten, zu bilden und zu berichtigen. Pret im teut alte und ausst

Es ift gleichwohl ein 3wed, ben man ben allen vernünftigen Wesen (so fern Imperative auf sie, name lich als abhängige Befen paffen), als wirflich voraussen kann und also eine Absicht, die fie nicht etwa blos haben können, sondern von der man sicher voraussegen kann, daß sie folde insgefamt nach einer Raturnothwendigkeit baben, und das ift die Absicht auf Glückfeligkeit. hupothetische Imperatio, der die practische Rothwendige feit ber Sandlung, als Mittel jur Beforderung ber Gluds feligkeit, vorstellt, ist affertorisch. Man darf ihn nicht blog als nothwendig ju einer ungewiffen, blos moglichen Absicht, vortragen, fondern ju einer Absicht, Die man ficher bei jedem Menschen voraussegen fann, weil fie ju feiner Ratur gehort. Run fann man die Gefchich lichkeit in der Bahl der Mittel zu feinem eigenen größten Bohlseyn Klugheit \*) im engsten Berstande nennen. 26

Das Wort Klugheit wird in zwiefachem Sinn genommen, einmal kann es den Namen Weltklugheit, im zwenten den der Arie
vatklugheit führen. Die erste ist die Geschicklichkeit eines Menschen, auf andere Sinfluß zu haben, um sie zu seinen Absichten
zu gebrauchen. Die zwente die Sinsicht, alle diese Absichten zu
seinem eigenen daurenden Bortheil zu vereinigen. Die setztete
ist eigentlich diesenige, worauf selbst der Werth der erstern zurückgeführt wird und, wer in der erstern Art klug ist, picht aber in
ber zwenten, von dem könute man besser sagen; er ist gescheute
und verschlagen, im ganzen aber doch unklug.

fo ift der Imperativ, der sich auf die Bahl der Mittel jur eigenen Glückfeligkeit bezieht, d. i., die Borschrift der Rlugheit, noch immer hypothetisch; die Handlung wird nicht schlechthin, sondern nur als Mittel zu einer andern Absicht geboten.

Endlich giebt es einen Imperativ, der, ohne ir:
gend eine andere durch ein gewisses Berhalten zu erreis gende eine andere durch ein gewisses Berhalten zu erreis gendende Absicht als Bedingung zum Grunde zu legen, dies Africes Berhalten unmittelbar gebietet. Dieser Imperativ getiebt fes Berhalten unmittelbar gebietet. Dieser Imperativ getiebt foog und ist categorisch. Er betrift nicht die Materie der Pandlung und das, was aus ihr erfolgen soll, sondernt die Form und das Prinzip, woraus sie selbst folgt, und das Wesentlich: Gute derselben besteht in der Gesinnung, der Erfolg mag senn, welcher er wolle. Dieser Imperas tiv mag der der Sittlich keit heissen.

Das Wollen nach diesen dreperley Prinzipien witd auch durch die Ungleichheit der Rothigung des Willens deutlich unterschieden. Um diese nun auch merklich zu machen, glaube ich, daß man sie in ihrer Dednung am angemessensten so benennen würde, wenn man sagte: sie wären entweder Regeln der Geschicklichkeit, oder Rathssichläge der Rlugheit, oder Gebote (Gesche) der Sittslichkeit. Denn nur das Gesch führt den Begriff einer unbedingten und zwar obiectiven und mithin allgemein gültigen Nothwendigkeit ben sich, und Gebote sind Gese

geleistet werden muß. Die Rathgebung enthalt zwar Rothwendigkeit, die aber blos unter subiectiver gefälliger Bedingung, ob dieser oder jene Mensch dieses oder jenes zu seiner Glückseligkeit zähle, gelten kann; dagegen der categorische Imperativ durch keine Bedingung einges sendig ganz eigentlich ein Gebot heisen kann. Man konte die ersteren Imperative auch technisch (zur Aunst gehörig), die zwepten pragmatisch i (zur Wohlsarth), die dritten moralisch (zum freven Berhalten überhaupt, d. i. zu den Sitten gehörig), nennen.

Run entsteht die Frage: wie sind alle diese Imperative möglich? Diese Frage verlangt nicht zu wissen, wie die Bollziehung der Handlung, welche der Imperastiv gebietet, sondern wie blos die Röthigung des Willens, die der Imperativ in der Aufgabe ausdrückt, gedacht werden könne. Wie ein Imperativ der Geschicklichkeit möglich sey, bedarf wohl keiner besondern Erdrterung. Wer den Zweck will, will (so fern die Vernunft auf seis ne

W) Mich deucht, die eigentliche Bedeutung des Worts pragmarisch könne so am genauesten bestimmt werden. Denn pragmatisch werden die Sanctionen genannt, welche eigentlich nicht aus dem Nechte der Staaten, als nothwendige Gesehe, sondern aus der Vorsorge für die allgemeine Wohlfarth fließen. Pragmatisch ist eine Geschichte abzesaft, wenn sie klug macht, d. i. die Welt belehrt, wie sie ihren Wortheil bester, oder wes nighens eben so gut, als die Borwelt, besorgen könne.



ne Dandlungen entscheidenden Ginfluß bat), auch bas bagu unentbehrlich nothwendige Mittel, das in feiner Scwalt Diefer San ift, mas bas Bollen betrift, analys // / tifch; benn in bem Wollen eines Obiects, als meiner Birkung, wird schon meine Cauffalitat, als handelnder Urface, b. i. ber Bebrauch ber Mittel, gedacht und der Imperativ zieht den Begriff nothwendiger Sandluns gen zu diefem 3mede fon aus dem Begriff eines Bol lens diefes 3med's heraus, (bie Mittel felbft ju einer bore gefetten Abficht ju beftimmen, baju gehoren allerdings fonthetifche Gage, die aber nicht ben Grund betreffen, den Actus des Willens, sondern das Obiect wirkich ju machen). Daß, um eine Linie nach einem fichern Prinzip in zwen gleiche Theile ju theilen, ich aus den Enden derfelben amen Creupbogen machen muffe, das lehrt die Mathemas tif freplich nur burch fonthetische Gage; aber daß, wenn ich weiß, burch folche Bandlung allein tonne die gebachs te Wirfung geschehen, ich, wenn ich die Birfung volls Kandig will, auch die Sandlung wolle, die dazu erfoderlich ift, ift ein anatytischer Cap, benn etwas als eine auf gewiffe Art burd mid mogliche Wirfung und mich, in Ansehung ihrer, auf dieselbe Art handelnd porftellen, ift gang einerley.

Die Imperativen der Klugheit wurden, wenn es 2.
nur so leicht ware, einen bestimmten Begriff von Glucks & Mathelesis zu geben, mit denen der Geschicklichkeit ganz

Minter of 10 hon 2, 3 fr at 40!

und

und gar übereinkommen, und eben fo wohl analytisch Denn es wurde eben fo mohl hier, als dort, beiffen: wer den Zweck will, will auch (der Bernunft gemäß nothwendig) die einzigen Mittel, die dazu in feis ner Gewalt find. Allein es ift ein Unglud, dag ber Begriff der Gludfeligkeit ein fo unbestimmter Begriff ift, daß, obgleich jeder Mensch zu dieser zu gelangen munfct, er boch niemals bestimmt und mit fich felbst einstimmig fagen kann, was er eigentlich wunsche und wolle. Urface davon ift: daß alle Elemente, die jum Begriffe ber Gludfeligfeit gehoren, insgesammt empirisch find, b. i. aus ber Erfahrung muffen entlehnt werden, bag gleich wohl zur Ibee ber Glucfeligfeit ein abfolutes Gans 6 je, ein Maximum des Bohlbefindens, in meinem gegens wartigen und jedem gufunftigen Zustande erforderlich ift. Run ifte unmöglich, daß das einsehendefte und jugleich allervermogenofte, aber doch endliche Befen fich einen bestimmten Begriff von dem mache, was er hier eigents lich wolle. Will er Reichthum, wie viel Sorge, Reib und wall Rachstellung konnte er fich dadurch nicht auf den Sals Bill er viel Erfenntnig und Ginficht, vielleicht, Ki. giehen. -tonnte das ein nur um deste schärferes Auge werden, um die Uebel, die fich fur ihn jest noch verbergen und doch nicht vermieden werden konnen, ihm nur um defto schrecks licher zu zeigen, oder feinen Begierden, die ihm fcon

genug ju fchaffen machen, noch mehr Bedurfniffe aufzus Will er ein langes Leben, wer fteht ihm das

burden.



får, daß es nicht ein langes Elend fenn wurde. Bill of Repring a er wenigstens Gesundheit?" wie oft hat noch Ungemache an x 64% lichfeit des Rorpers von Ausschweifung abgehalten, dare Mangles, 3 ein ungeschräntte Gesundheit murde haben fallen laffen, Rurg er ift nicht vermogend, nach irgend einem Grundfate, mit volliger Gewisheit zu bestimmen, mas ihn mahrhaftig gludlich machen werbe, darum, weil hies ju Allwiffenheit erfoderlich fenn murbe. Man kann also nicht nach bestimmten Prinzipien handeln, um aluctic au fenn, fondern nur nach empirifden Rathfoldgen, a. B. ber Diat, ber Sparfamfeit, der Soffichkeit, der Zue rudhaltung u. f. w. von welchen die Erfahrung lehrt, daß fie das Wohlbefinden im Durchschnitte am meiften hieraus folgt, daß die Emperativen ber

Alugheit, genau zu reden, gar nicht gebleten, d. i. Hands lungen obiectiv als practische nothwendig darkellen köns nen, daß sie eher für Anrathungen (consilia), als Gebote (praecepta) der Bernunft zu halten sind, daß die Aufsgabe: sicher und allgemein zu bestimmen, welche Hands lung die Glückseligkeit eines vernünftigen Wesens beförsbern werde, völlig unausiöslich, mithin kein Imperativ in Ansehung derselben möglich sey, der im strengen Verskande geböte, das zu thun, was glücklich macht, well Glückseligkeit nicht ein Ideal der Vernunft, sondern der Einbildungskraft ist, was blos auf empirischen Gründen beruht, von denen man vergeblich erwartet, daß sie eine Handlung bestimmen sollten, dadurch die Lotalität einer

they wild it ficting hip to be the

in

AND THE REAL PROPERTY.

in der That unendlichen Reihe von Folgen erreicht würs de. Dieser Imperativ der Klugheit würde indessen, wenn man annimmt, die Mittel zur Glückseligkeit ließen sich sicher angeben, ein analytisch practischer Satz seyn: Denn er ist von dem Imperativ der Geschicklichkeit nur darin unterschieden, daß bey diesem der Zweck blos mögs lich, beh jenem aber gegeben ist; da beyde aber blos die Mittel zu demjenigen gebieten, von dem man voraussetzt, daß man es als Zweck wollte, so ist der Imperativ, der das Wollen der Mittel für den, der den Zweck will, ges bietet, in beyden Fällen analytisch. Es ist also in Ans sehung der Möglichkeit eines solchen Imperativs auch keis ne Schwierigkeit.

pe fitis principi

Dagegen, wie der Imperatio der Sittlichkeit mögs lich sep, ist ohne Zweisel die einzige einer Austofung bes dürftige Frage, da er gar nicht hypothetisch ist und also die obiectiv s vorgestellte Mothwendigkeit sich auf keine Boraussezung stügen kann, wie ben den hypothetischen Imperativen. Nur ist immer hieben nicht aus der Acht zu lassen, daß es durch kein Beispiel, mithin empirisch auszumachen sep, ob es überall irgend einen dergleichen Imperativ gebe, sondern zu besorgen, daß alle, die castegorisch scheinen, doch versteckter Weise hypothetisch sepn mögen, z. B. wenn es heißt: du sollt nichts betrügliche versprechen, und man nimmt an, daß die Nothwendigkeit dieser Unterlassung nicht etwa dloße Rathgebung zu Bers

meis

f Vormal 46

JW3'

meibung irgend eines andern Uebale fev, fo baf es etwa hieße: du follt nicht lugenhaft versprechen, damit bu nicht, wenn es offenbar wird, dich um den Eredit brins aeft, fondern wenn man behauptet, eine Sandlung dies . Guigo h fer Art muffe fur fich felbft als bofe betrachtet werben, Konneil der Imperativ des Berbots sep also categorist; so kann des man boch in feinem Benfpiel mit Gewißheit barthun, baf ber Wille fier ohne andere Triebfeder, blos durchs Ge fet, bestimmt werbe, wenns gleich fo icheint; benn es ift immer moglich, daß ingeheim gurcht fur Befcamung, vielleicht auch dunkle Beforgnis anderer Gefahren, Ginflus auf den Willen haben moge. Denn wer kann bas Richts fenn einer Urfache burd Erfahrung beweifen, ba biefe nichts weiter lehrt, als bag wir jene nicht mahrnehmen. Auf folden Rall aber wurde ber fogenannte moralifde Amperativ, der als ein folder categorisch und unbedingt erfceint, in der That nur eine pragmatifche Borfdrift fenn, die une auf unfern Bortheil aufmertfam macht und und blos lebrt, biefen in Acht zu nehmen.

Wir werden also die Möglichkeit eines egtegorisschen Imperativs ganglich a priorizu untersuchen haben, da uns hier der Vortheit nicht zu statten kommt, daß die Wirklichkeit desselben in der Erfahrung gegeben, und als sie Möglichkeit nicht zur Festsehung, sondern blos zur Erklärung nothig wäre. So viel ist aber vorläusig eins zusehen: daß der categorische Imperativ allein als ein A

Practisches Geset laute, die übrigen insgesamt zwar Prinzipien des Willens, aber nicht Gesetze heisen können; weil, was blos zur Erreichung einer beliebigen Abssicht zu thun nothwendig ist, an sich als zufällig betrachtet werden kann, und wir von der Vorschrift jederzeit los sepn können, wenn wir die Absicht ausgeben, dahingegen; das unbedingte Gebot dem Willen kein Belieben in Ansechung des Gegentheils frey läst, mithin allein diejenige Rothwendigkeit bep sich führt, welche wir zum Gesetze verlangen.

Jweytens ift ben diesem categorischen Imperative der Gefetze ber Sittlichkeit der Grund der Schwierigkeit, (die Möglichkeit deffelben einzusehen), auch sehr groß. Er ift ein synthetisch practischer Satz a priori, und da die Möglichkeit der Satz dieser Art einzusehen, so viel Schwierigkeit im theoretischen Erkenntnisse hat, so läßt sich leicht abnehmen, daß sie im practischen nicht weniger haben werde.

Bep

\*) Ich verknupfe mit dem Willen, ohne vorausgefetzte Bedingung aus irgend einer Reigung, die That, a priori, mithin nothmendig, (obgleich nur obiectiv d. i. unter der Idee einer Bernunft, die über alle subiective Bewegursachen vollige Gewalt hatte.) Dieses ist also ein practischer Sat, der das Wollen einer Dandlung nicht aus einem anderen schon vorausgesetzen analytisch ableitet, (denn wir haben keinen so vollkommenen Willen), sondern mit dem Begriffe des Pillens eines vernünftigen Wesenst unmittelbar, als etwas, das in ihm nicht enthalten ist, verskupst.



Ben dieser Aufgabe wollen wir zuerst verluchen, ob nicht vielleicht der bloße Begriff eines categorischen Ims perativs auch die Formel desselben an die Hand gebe, die den Say enthält, der allein ein categorischer Imperativ senn kann; denn wie ein solches absolute Gebot möglich sep, wenn wir auch gleich wissen, wie es lautet, wird noch besondere und schwere Bemühung ersodern, die wir aber zum letzten Abschnitte aussetzen.

Wenn ich mie einen hypothetischen Imperatio übershaupt benke, so weiß ich nicht zum voraus, was er entshalten werde: dis mir die Bedingung gegeben ist. Dens ke ich mir aber einen categorischen Imperatio, so weiß ich sosot, was er enthalte. Denn da der Imperatio ausser dem Gesehe nur die Nothwendigkeit der Warime\*) enthält, diesem Gesehe gemäß zu senn, das Geseh aber keine Bedingung enthält, auf die es eingeschränkt war, so bleibt nichts, als die Allgemeinheit eines Gesehes üders haupt übrig, welchem die Warime der Handlung gemäß

<sup>1</sup>Marime ift das subiective Prinzip zu handeln, und muß vom obiectiven Prinzip, namlich bem practischen Gesehe, unterschies den werden. Jene enthalt bie practischen Tegel, die die Bernunft den Bedingungen des Subiects gemaß (östers der Unwissenheit voer auch den Reigningen desseihen) bestimmte, und ist also det Grundsag, nach welchem das Subiect Danvelt; das Gesehndet ist das Gesehndet ift das abiective Prinzip, gultig für jedes vernünstige Welch und det Grundsaß, nach dem es handeln foll, d. i. ein Juper tutie.

fenn foll, und welche Gemäßheit allein ben Imperativ eis gentlich als nothwendig vorftellt.

Der eategorische Imperativ ift also nur ein einziger und zwar dieser: handle nur nach derjenigen Maris me, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.

Wenn nun aus biesem einigen Imperativ alle Imperativen der Pflicht, als aus ihrem Prinzip, abgeleitet werden können, so werden wir, ob wir es gleich unauszemacht laffen, ob nicht überhaupt das, was man Pflicht winennt, ein leerer Begriff sep, doch wenigstens anzeigen können, was wir dadurch denken und was dieser Begriff sagen wolle.

Weil die Allgemeinheit des Gesetzes, wornach Wirskungen geschehen, dasjenige ausmacht, was eigentlich Natur im allgemeinsten Berstands (der Form nach), d. i. das Dasenn der Dinge, heißt, so fern es nach alls gemeinen Gesetzen bestimmt ist, so könnte der allgemeine Imperativ der Pslicht auch so lauten: handle so, als ob die Marime deiner Handlung durch deinen Willen zum allge meinen Naturgesetze werden sollte.

Run wollen wir einige Pflichten herzählen, nach ber gewöhnlichen Gintheilung berfelben, in Pflichten ge-

gen

gen uns selbst und gegen andere Menschen, in volltoms
-mene und unvolltommene Pflichten \*).

1) Einer, ber durch eine Relhe von Uebeln, die bis jur hoffnungelofigfeit angewachsen ift, einen Ueberbruft am leben empfindet, ift noch fo weit im Besite feie ner Bernunft, daß er sich felbst fragen kann, ob es auch nicht etwa der Pflicht gegen fich felbst zuwider sen, sich Ifbas leben zu nehmen. Run versucht er; ob die Maris me feiner handlung wohl ein allgemeines Raturgefes werden fonne. Seine Maxime aber ift: ich mache es mir aus Gelbftliebe jum Pringip, daß menn das leben ben feiner langern Frift mehr Uebel broht, als es Une Es feagt by mings nehmlichfeit verfpricht, es mir abzufarzen. fic nur noch, ob diefes Pringip der Gelbstliebe ein allaes meines Raturgeset werden tonne. Da fieht man abet ? Hald, daß eine Ratur, deren Gefet es ware, durch dies 48: 224 Ac Felbe Empfindung, beren Bestimmung es ift, jur Befors derung

Dan muß hier wohl merken, bas ich die Eintheilung ber Pflichten für eine künftige Metaphysik ver Sitten mir genglich vorbehalte, diese hier also nur als beliebig (um meine Bepfptele zu ordnen) dassehe. Uebrigens verstehe ich hier unter einer vollkommenen Pflicht diesenige, die keine Musnahme zum Bortheil der Neigung verstattet, und da habe ich nicht blos kusser, sondern auch innere vollkommene Pflichten, welches dem in Schulen angenommenen Wortgebrauch zuwider läuft, ich aber hier nicht zu verantworten gemennet bin, weil es zu meiner Absicht einerlen ist, ab man es mir einräumt, oder nicht.

-

berung des Lebens anzutreiben, das Leben selbst zu zestschichen, ihr selbst widersprechen und also nicht als Ratur bistehen wurde, mithin jene Maxime unmöglich als allgemeines Naturgesetz statt finden könne, und folglich dem obersten Prinzip aller Pflicht ganzlich widerstreite.

The state of

2) Ein anderer fieht fich burch Roth gebrungen. Gelb ju borgen. Er weiß mohl, bag er nicht wird ber gahlen tonnen, fieht aber auch, bag ihm nichts gelieben werden wird, wenn er nicht veftiglich verfpricht, es ju einer bestimmten Zeit zu bezahlen. Er hat Luft, ein fob des Versprechen zu thun; noch aber hat er so viel Ges wiffen, fic ju fragen: ift es nicht unerlaubt und pflicht widrig, fich auf folde Art aus Doth ju belfen? Gefett, er beschloffe es boch, fo murde seine Marime ber Sandlung fo lauten: wenn ich mich in Gelbnoth gu fenn glaus be, fo will ich Geld borgen und verfprechen, es ju bezahe len, ob ich gleich weiß, es werbe niemals geschehen. Mun ift diefes Pringip der Gelbftliebe, oder der eigenen Buträglichkeit, mit meinem gangen funftigen Boblbefins ben vielleicht wohl zu vereinigen, allein jest ift die Fras ge: ob es recht fep? Ich verwandle alfo die Zumuthung ber Gelbftliebe in ein allgemeines Gefes und richte die Fras ge fo ein : wie es benn fteben murbe , wenn meine Maxime ein allgemeines Gefen wurde. Da febe ich nun fogleich, daß fie niemals als allgemeines Maturgefen gels ten und mit sich felbst zusammenstimmen konne, sondern ПФ

fich nothwendig widersprechen muffe. Denn die Allges meinheit eines Gesetzes, daß jeder, nachdem er in Noth zu senn glaubt, versprechen könne, was ihm einfälle, mit dem Borsatz, es nicht zu halten, wurde das Berspreschen und den Zweck, den man damit haben mag, selbst unmöglich machen, indem niemand glauben wurde, daß ihm was versprochen sep, sondern über alle solche Aeustes rung, als eitles Borgeben, lachen wurde.

a) Gin britter findet in fich ein Talent, welches vermittelft einiger Cultur ihn zu einem in allerlen Abficht brauchbaren Menfchen machen konnte. Er fieht fich aber in bequemen Umstånden, und zieht es vor, dem Bergnus ? gen nachanhangen, als fich mit Erweiterung und Ber- "Lit befferung feiner gludlichen Raturanlagen ju bemuben. Roch fragt er aber: ob, auffer ber Uebereinstimmung, Die feine Marime ber Bermahrlofung feiner Raturgaben mit feinem Sange zur Ergoplichkeit an fich bat, fie auch mit dem, was man Pflicht nennt, übereinstimme. Da fieht er nun, daß zwar eine Ratur nach einem folden allgemeinen Gefete immer noch bestehen tonne, obgleich ber Menfc (fo wie die Sudfee : Einwohner), fein Zalent roften lieffe, und fein Leben blos auf Duffiggang, Ers genichfeit, Rortpflahjung, mit einem Bort, auf Genuk au verwenden bedacht mare; allein er fann unmöglich fe. mollen, daß diefes ein allgemeines Raturgefen werde, ober als ein foldes in uns burch Raturinftinft gelegt

fen. Denn als ein vernünftiges Wefen will er nothwens dig, daß alle Vermögen ihm entwidelt werden, weil fie ihm doch zu allerfen möglichen Absichten dienlich find.

ivaring of the

Roch benft ein pierter, bem es wohl geht, inbeffen er fieht, bag andere mit groffen Dubfeligfeiten gu fam: pfen haben, (benen er auch wohl helfen'fonnte): was gehts mich an? mag boch ein jeber so glucklich fenn, als es der himmel will, oder er fich felbft machen kann, ich werbe ihm nichts entziehen, ja nicht einmal beneiben, nur ju feinem Bohlbefinden ober feinem Benftande in ber Roth, habe ich nicht Luft, etwas benjutragen! Run tonn. te allerdings, wenn eine folde Denfungsart ein allges meines Naturgefet murbe, bas menfoliche Gefclecht gar wohl bestehen, und ohne Zweifel noch bester, als wenn jedermann von Theilnehmung und Wohlwollen schwapt, auch fich beeifert, gelegentlich bergleichen auszuüben, bas gegen aber auch , wo man nur fann , betrugt , bas Recht ber Menfchen verfauft, oder ihm fonft Abbrud thut. Aber, obgleich es moglich ift, bag nach jener Marime ein allgemeines Maturgeses wohl bestehen konnte; so ift es doch unmöglich; ju mollen, daß ein foldes Pringip als Maturgefen allenthalben gelte. Denn ein Wille, ber Diefes befchlofe, murde fich felbft widerftreiten, indem der Kalle sich doch manche eraugnen konnen, wo er andes rer Liebe und Theilnehmung bedarf, und wo er, burch ein foldes aus feinem eigenen Willen entforungenen Ra-



turgefen, fich felbft alle hoffnung bes Benftanbes, ben er fich municht, rauben murbe.

Dieses find nun einige von ben vielen wirklichen ober wenigftens von uns dafür gehaltenen Pflichten, beren Abtheilung aus bem einigen angeführten Bringip flar in die Augen fällt. Man muß wollen konnen, daß eine Maxime unserer Handlung ein allgemeines Geset werde: dies ift der Canon der moralifchen Beurtheilung berfelben åberhaupt. Einige Sandlungen find fo beschaffen, bag ihre Marime ohne Widerspruch nicht einmal als allges meines Maturgefen gebacht werben fann, weit gefehlt, daß man noch wollen fonne, es follte ein folches werden. Ben andern ist zwar jene innere Unmöglichkeit nicht ans jutreffen, aber es ift doch unmöglich, ju wollen, daß ihre Marime jur Allgemeinheit eines Naturgefeges erhoben werde, weil ein folder Wille fich felbft widerfprechen würde. Man fieht leicht: daß bie erftere ber ftrengen oder engeren (unnachlaflicen) Pflicht, die zwepte nur ber weiteren (verdienftlichen) Pflicht widerftreite, fo alle Bflichten, mas bie Art ber Berbindlichfeit, (nicht das Obiect ihrer Handlung), betrift, durch diese Bensvies le in ihrer Abhängigkeit von dem einigen Prinzip vollstäne dig aufgestellt werben.

Wenn wir nun auf uns selbst bep jeder Uebertres tung einer Pflicht Acht haben, so finden wir, daß wir

wirklich nicht wollen, es folle unfere Marime ein allges meines Gefen werben, benn bas ift uns unmöglich; fons bern bas Gegentheil derfelben foll vielmehr allgemein ein Befet bleiben; nur nehmen wir uns die Frenheit, fur une, oder (auch nur fur diefesmal) jum Bortheil unferer Reigung , bavon eine Ausnahme ju maden. Folgs fich, wenn wir alles aus einem und bemfelben Befichts. puncte, namlich ber Bernunft, ermogen, fo wurben wir einen Widerspruch in unferem eigenen Willen antrefe fen, namlich, daß ein gewiffes Prinzip obiectiv als allgemeines Gefes nothwendig fep und doch subiectiv nicht allgemein gelten, fondern Ausnahmen verstatten follte. Da wir aber einmal unfere Sandlung aus bem Gefichts: punete eines gang ber Bernunft gemagen , benn aber auch eben biefelbe Sandlung aus bem Gefichtspuncte eis nes burd Reigung afficirten Billens betrachten, fo ift wirflich hier fein Widerspruch, wohl aber ein Biber: fand ber Reigung gegen die Borfdrift ber Bernunft, (antagonismus), wodurch die Allgemeinheit des Pringips (voiverfalitas) in eine bloße Gemeingultigkeit (generalitas) permandelt wird, dadurch das practifche Bernunfts prinzip mit der Maxime auf dem halben Wege gufam= menfommen foll. Db nun diefes gleich in unferem eiges nen unparthenisch angestellten Urtheile nicht gerechtfertis get werden fann, fo beweiset es boch, bag wir die Gule tigfeit des categorischen Impetativs wirklich anerfennen und uns, (mit aller Achtung far benfelben), nur einige, wie

c Hear Start

wie es uns scheint, unerhebliche und uns abgedrungene Ausnahmen erlauben. Find him hich frauk tieft wie The transfer of the first wife.

Wir haben so viel also wenigstens dargethan, daß, wenn Pflicht ein Begriff ist, der Bedeutung und wirkliche Andrew Gesetzgebung für unsere Handlungen enthalten soll, diese kan konnur in categorischen Imperativen, keinesweges aber in konnur in categorischen Imperativen, keinesweges aber in konnur in categorischen ausgedrückt werden könne; imgleichen has den wir, welches schon viel ist, den Inhalt des categor eischen Imperativs, der das Prinzip aller Pflicht (wennur es überhaupt dergleichen gabe), enthalten müßte, deuts lich und zu jedem Gebrauche bestimmt dargestellt. Noch sind wir aber nicht so weit, a priori zu beweisen, daß dergleichen Imperativ wirklich statt sinde, daß es ein practisches Gesetz gebe, welches schlechterdings und ohne alle Triebsedern für sich gebietet, und daß die Befolgung dieses Gesetzs Pflicht sep.

Bey der Absicht, dazu zu gelangen, ist es von der äußersten Wichtigkeit, sich dieses zur Warnung dienen zu lassen, daß man es sich ja nicht in den Sinn kommen lasse, die Realität dieses Prinzips aus der besondern Sigenschaft der menschlichen Natur ableiten zu wollen. Denn Pflicht soll practisch unbedingte Nothwens digkeit der Handlung sepn; sie muß also für alle verznünftige Wesen (auf die nur überall ein Imperativ tressfen kann), gelten und allein darum auch für allen menschrichen Willen ein Gesetz sepn.

Soming Bely with it amich

befone

besondern Raturanlage ber Menschheit, was aus ge wiffen Gefühlen und Sange, ja fo gar, wa moglich, aus einer besonderen Richtung, die der menschlichen Bernunft eigen mare, und nicht nothwendig fur den Billen eines jeben vernunftigen Befens gelten mußte, abgeleitet wirb, das tann gwar eine Marime fur uns, aber fein Befet abgeben, ein fubiectiv Pringip, nach welchem wir hanbeln ju durfen, Sang und Reigung haben, aber nicht ein obiectives, nach welchem wir angewiesen maren, gu bans beln, wenn gleich aller unfer Dang, Meigung und Matureinrichtung dawider mare, fo gar, daß es um befto mehr Die Erhabenheit und innere Burde bes Gebots in einer Pflicht beweiset, je weniger die subjectiven Ursachen das für, je mehr fie dagegen fenn, ohne boch deswegen die Mothigung durche Sefen nur im mindeften ju fcmachen, und feiner Gultigfeit etwas ju benehmen.

Sier sehen wir nun die Philosophie in der That auf einen mislichen Standpunkt gestellet, der fest senn soll, unerachtet er weder im Himmel, noch auf der Erde, an etwas gehängt, oder woran gekünt wird. Hier soll sie ihre kauterkeit deweisen, als Selbsthalterin ihrer Geseye, nicht als Herold derjenigen, welche ihr ein eingepstanzter Sinn, oder wer weiß welche, vormundschaftliche Natur einstüftert, die insgesammt, sie mögen immer besser senn als gar nichts, doch niemals Grundsätze abgeben können, die die Vernunft, dictirt, und die durchaus odllig a prio-absidien Ouest, und hiemit jugleich ihr gebietendes Anssehen



fehen haben muffen: nichts von der Nelgung des Mensichen, sondern alles von der Obergewalt des Gesetzes und der schuldigen Achtung für dasselbe zu erwarten, oder den Menschen widrigenfalls zue Selbstwerachtung und innern Abscheu zu verurtheilen.

Alles also, was empirisch ift, ist, als Buthat zum Bringip ber Sittlichkeit, nicht allein dazu gang untauglich, fondern der lauterfeit der Sitten felbft hochft nachtheilig, an welchen ber eigentliche und über allen Preis erhabene Werth eines schlechterdings guten Billens, eben darinn Vogral besteht, daß bas Prinzip ber Sandlung von allen Einflus A. 19 446 fen jufälliger Grunde, die nur Erfahrung an die Bandfur ffirm geben tann, fren fen. Wider biefe Rachläffigfeit ober gar niebrige Denkungsart, in Aufsuchung bes Pringips unter empirifden Bewegurfachen und Gefegen, fann man auch nicht zu viel und zu oft Warnungen ergehen laffen, indem die menschliche Bernunft in ihrer Ermudung gern auf diefem Polfter ausruht, und in bem Traume fuffer Borfpiegelungen (bie fie boch ftatt ber guno eine Wolfe umarmen laffen), ber Sittlichkeit einen aus Gliebern gang verschiedener Abstammung zusammengeflickten Bastard uns terfchiebt, bet allem abnlich fieht, was man baran feben will, nur der Lugend nicht, für den, der fie einmal in ihrer wahren Gestalt erblickt hat \*).

Die

Die Tugend in ihrer eigentlichen Geffalt erblichen, ift nichts anders, als die Sittlichkeit, von aller Benmischung des Sinn, lichen

Die Frage ift allo biefe: ift es ein nothwendiges Gefer für alle vernunftige Wefen, ihre handlungen jes Derzeit nach folden Magimen zu beurtheilen, von benen fie felbft wollen tonnen, bag fie ju allgemeinen Gefegen bienen follen? Wenn es ein foldes ift, fo muß es (vollig n priori) icon mit bem Begriffe bes Billens eines vers nanftigen Wefens überhaupt verbunden fenn. . Um aber biefe Berknupfung ju entbeden, muß man, fo fehr man fich auch ftraubt, einen Schritt hinaus thun, namlich gur Metaphofif, obgleich in ein Gebiet berfelben, melches bon bem ber speculativen Philosophie unterschieden ift, namlich in die Metaphpfif der Sitten. In einer praftis fcen Philosophie, wo es une nicht barum ju thum-ift, Grunde anzunehmen, von dem, was gefchieht, fondern Gefete von bem, mas geschehen foll, vo es gleich nie ci mals geschieht d. i. obiertio practische Gefete: ba baben | 56 wir nicht nothig, über die Grunde Untersuchung anguftele len. marum etwas gefällt ober misfallt, wie das Bergnus gen ber bloffen Empfindung vom Geschmade, und ph Diefer von einem allgemeinen Boblgefallen ber Bernunft unterschieden fen; worauf Gefühl ber Luft und Unluft bes rube, und wie hieraus Begierden und Reigungen, aus biefen aber, durch Mitwirfung der Bernunft, Maximen

lichen und allem undebten Schmuck des Lohns, oder ber Selbstebe entkleidet, darzustellen. Wie sehr sie alsdenn alles theige, was den Neigungen reizend erscheint, verdunkele, kann jedet vermittelst des mindesten Versuchs seiner nicht ganz für glie Abaraes einen verdorbenen Vernunft leicht inne werden, K. hand der der den

entspringen; denn das gehört alles zu einer empirischen Geelenlehre, welche den zwenten Theil der Naturlehres ausmachen wurde, wenn man sie als Philosophie der Natur betrachtet, so fern sie auf empirischen Gesetzen: gegründet ist. Hier aber ist vom objectiv s practischen Gesetze die Rede, mithin von dem Verhältnisse eines. Willens zu sich selbst, so fern er sich blos durch Vernunft bestimmt, da denn also alles, was aufs Empirische Besziehung hat, von selbst wegfällt; weil, wenn die Verznunft süch allein das Verhalten bestimmt, (wovon wir die Möglichkeit sest eben untersuchen wollen), sie dies ses nothwendig, a priori thun muß.

Der Wille wird als ein Vermögen gedacht, der, Borftellung gewisser Gesetze gemäß sich selbst zum pandeln zu bestimmen. Und ein solches Vermögen kann nur in vernünftigen Wesen anzutressen senn. Nun ist das, was dem Willen zum obiectiven Grunde sciner Selbstbessimmung dient, der Zweck, und dieser, wenn er durch blosse Vernunft gegeben wird, muß für alle vernünftige. Wesen gleich gelten. Was dagegen blos den Grund der. Wöglichkeit der Handlung enthält, deren Wirkung Zweck ist, heißt das Nittel. Der subjective Grund des Vegehrens ist die Triebseder, der objective des Wollens der Bewegungsgrund; daher der Unterschied zwischen subsection, die auf Vewegungsgründe ankommen, welche für jedes

jedes vernünftige Wefen gehen. Practifde Pringipien find formal, wenn fie von allen fubiectiven 3meden abftra: biren, fie find aber material, wenn fie diefe, mithin ges wife Triebfedern jum Grunde legen. Die Zwede, Die fic ein vernünftiges Wefen als Wirfungen feiner Bandlung nad Belieben vorfett (materiale Rwede), find ins: gefamt nur relativ; benn nur blos ihr Berhaltnis auf ein befonders geartetes Begehrungsvermogen bes Subs jerts giebt ihnen ben Werth, ber baber teine allgemeine für alle vernünftige Wefen, und auch nicht für jebes Bole len gultige und nothwendige Pringipien, d. i. practifche Befete an die Sand geben fann. Daber find alle bie fe relative 3mede nur der Grund von hypothetischen Imperativen.

· Gefett aber, es gabe etwas, beffen Dafenn an fich felbft einen abfoluten Werth bat, was, als Zweck an fich felbft, ein Grund beftimmter Gefete fenn tonnte, fo wurde in ibm, und nur in ihm allein, ber Grund eines möglichen categorischen Imperative b. i. practischen Gefenes liegen.

م مسعولا سائع ولا عيد Run fage ich : ber Menfc und überhaupt jedes vernanftige Wesen, eriftirt als Zweck an fich felbft, nicht blos als Mittel jum beliebigen Gebrauche für diefen ober! jenen Billen, fondern muß in allen feinen, fo mohl auf fich felbft, als auch auf andere vernanftige Wefen geriche tèten



teten Bandlungen, ieberzeit jugleich als 2weck betrachtet werden. Alle Gegenstande der Reigungen haben nur einen 2004 bedingten Werth; benn, wenn bie Reigungen und barauf gegrundete Bedurfniffe nicht maren, fo murbe ihr Gegens ftand ohne Werth fenn. Die Reigungen felber aber, als Quellen ber Bedurfnis, haben fo wenig einen abfoluten Berth, um fie felbft zu munichen, daß vielmehr gange lich davon fren ju fenn, der allgemeine Bunfch eines jes de jublin ben vernünftigen Befens fenn muß. Alfo ift ber Werth aller durch unfere Sandlung ju ermerbenden Gegenftans De jeberzeit bebingt, Die Befen, beren Dafenn gmar nicht auf unferm Billen, sondern der Ratur beruht, has fein eines ben bennoch, menn fie vernunftlofe Befen find, einen relativen Werth, als Mittel, und beiffen baber Sachen , bagegen vernunftige Wefen Versonen ges nannt werden, weil ihre Ratur fie icon als Zwede an fich felbit, b. i. ale etwas, das nicht blos als Mittel ger braucht werden barf, auszeichnet, mithin fo fern alle Billfuhr einfchrantt, (und ein Gegenftand ber Achtung ift). Dies find alfo nicht blos subiective 3mede, beren Erifteng, als Wirtung unferer Bandlung, für uns eis nen Werth hat; sondern obiective Zwecke, d. i. Dinge, Righand. beren Dafenn an fich felbft 3med ift, und zwar einen folden, an deffen Statt fein anderer Zwed gejest wers Den fann, dem fie blos als Mittel ju Dienften fteben follten, weil sone dieses überall gar nichts von absolus tem Werthe murde angetroffen werden; wenn aber als Jam gon whill got sounts seed ler

ler Berth bedingt, mithin jufallig mare, fo konnte fur Die Bernunft überall fein oberftes practifches Prinzip angetroffen werden. add.

Benn es benn alfo ein oberftes practifches Pringip und, in Ansehung bes menschlichen Billens, categorifchen Imperatio geben foll, fo muß es ein folches fenn, bas aus der Borftellung deffen, was nothwendig für jedermann 3weck ift, weil es 3weck an sich selbst ift, ein objectives Pringip bes Billens ausmacht, mits bin jum allgemeinen practifden Gefet biehen fann. Det Grund dieses Prinzips ift : Die vernünftige Matur eristirt als Zweck an sich selbst. So ftellt fich nothe wendig ber Menfch fein eigenes Dafenn vor; fo fern ift es alfo ein subjectives Prinzip menschlicher Sandlungen. So ftellt fich aber auch jedes andere vernunftige Befen fein Dafenn aufolge eben beffelben Bernunftgrundes, ber auch fur mich gilt, vor \*), alfo ift es zugleich ein Db: iectives Prinzip, woraus, als einem obersten praetis iden Grunde, alle Gefete des Willens muffen abgeleitet Der practische Imperativ wird also merden fonnen. folgender fenn: Sandle fo, daß du die Menfchheit, so mobl in deiner Verson, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals blos desires wind in mile for a date will find while

is build may ! His distant to may in a

July the 12 of Milled short at the year

Diefen Cat fielle ich bier als Poffulat auf. Im letten Abs Schnitte wird man die Grunde bagu finden.

blos als Mittel brancheff. Wir wollen feben, ob fic biefes bewerkftelligen laffe.

11m ben den vorigen Benspielen zu bleiben so wird Erftlich, nach bem Begriffe ber nothwendigen Pflicht gegen fich felbft, derjenige, der mit Gelbstmorde umgeht, fich fragen, ob feine Sandlung mit der Idee ber Menschheit, als Zwecks an fich felbst, jusammen & bestehen konne. Wenn er, um einem beschwerlichen Buftande zu entfliehen, fich felbft zerftort, fo bedient er fich giner Person, blos als eines Mittels, ju Erhaltung eines erträglichen Zuftandes bis ju Ende des Lebens. & Der Mensch aber ift feine Sache, mithin nicht etwas, 70 76 bas blos als Mittel gebraucht werden fann, fondern muß ben allen feinen Sandlungen jederzeit als 3med an fich felbst betrachtet werden. Also fann ich über den A. Q' . . . Menschen in meiner Person nicht disponiren, ihn zu verstummeln, ju verderben, oder ju todten. (Die nas bere Bestimmung Diefes Grundfages jur Bermeibung. alles Migverstandes, j. B. der Amputation der Glieder, um mich ju erhalten, ber Gefahr, ber ich mein leben aussete, um mein leben ju erhalten zc. muß ich bier vorbengehen; sie gehört zur eigentlichen Moral). - (4. 902 auf The sent the standard to the wife the standard the standa

Zweytens: was die nothwendige ober schuldige Pflicht gegen andere betrift, so wird der, so ein lügens haftes Versprechen gegen andere zu thun im Sinne hat, bereicht so fort einsehen, daß er sich eines andern Menschen

Rant Vacatily

- Wall Bull



blos als Mittels bedienen will, ohne bag biefer zugleich Denn ber, ben ich burch ben 3med in fich enthalte. ein foldes Berfprechen ju meinen Abfichten branchen will, kann unmöglich in meiner Art, gegen ihn zu verfahren, einstimmen und alfo felbft ben 3wed biefer Sandlung enthalten. Deutlicher fallt diefer Biderftreit gegen bas Pringip anderer Menfchen in die Augen, wenn man Bens fpiele von Angriffen auf Krepheit und Gigenthum andes rer herbengieht. Denn ba leuchtet flar ein, daß ber Uebertreter der Rechte der Menfchen, fic ber Verfon an: berer blos als Mittel ju bedienen, gefonnen fen, ohne in Betracht ju gieben, daß fie, als vernunftige Befen, jes berzeit zugleich als Zwede, b. i. nur als folche, die von eben berfelben Sandlung auch in fic ben 3weck muffen enthalten fonnen, geschätt werden follen \*).

Drittens in Anfehung der zufälligen (verdienftlischen) Pflicht gegen fich felbst ifts nicht genug, das bie Sands

") Man denke ja nicht, daß hier das triviale: quod tibi non vis fieri &c zur Richtschuur oder Prinzip dienen könne. Dennes ist, obswar mit verschiedenen Einschränkungen, nur aus jenem abgeleitet; es kann kein allgemeines Geset senn, denn es enthält nicht den Grund der Pflichten gegen sich selbst, nicht der Liebespflichten gegen andere, (denn mancher wurde es gerne einsehen, daß andere ihm nicht wohlthun sollen, wenn er es nur überhoben senn durste, ihnen Wohlthat zu erzeigen), endlich nicht der schuldigen Pflichten gegen einander; denn der Nerbrecher wurde aus diesem Grunde gegen seine strasenden Richter argumeneiren, n. s. w.



Sandkung nicht der Menschheit in unserer Person, als Zweck an sich selbst, widerstreite, sie muß auch dazu zussammenstimmen. Dun sind in der Menschheit Anlagen zu gröfferer Bollkommenheit, die zum Zwecke der Natur in Ansehung der Menschheit in unserem Subiect gehören; diese zu vernachlässigen, wurde allenfalls wohl mit der Erhaltung der Menschheit, als Zwecks an sich selbst, aber nicht der Beschretung dieses Zwecks bestehen können.

Biertens, in Betreff der verdienstlichen Pflicke gegen andere, ist der Naturzweck, den alle Menschen haben, ihre eigene Glückeligkeit. Nun würde zwar die Menschheit bestehen können, wenn niemand zu des andern Glückseligkeit was beytrüge, doch aberihr nichts vorsetzlich entzöge; allein es ist dieses doch nur eine negative und nicht positive Uebereinstimmung zur Menschheit, als Zweck an sich selbst, wenn jedermann auch nicht die Zwecke anderer, so viel an ihm ist, zu befördern trachtete. Denn das Subiect, welches Zweck an sich selbst ist, dessen Zwecke müssen, wenn jene Vorstellung bey mir alle Wirkung thun soll, auch, so viel möglich, weine meine Zwecke seyn.

Dieses Prinzip ber Menschheit und jeder vernünfstigen Natur überhaupt, als Zwecks an sich selbst, (welche die oberfte einschränkende Bedingung der Freys

heit ber Sandlungen eines jeden Menschen ift), ift nicht aus ber Erfahrung entlehnt, erfilich, wegen feiner Allgemeinheit, ba es auf alle vernunftige Befen überhaupt geht, woruber etwas ju bestimmen feine Erfahrung gus reicht: zwentens, weil barinn bie Menfcheit nicht als 3wed des Menschen (subiectiv) b. i. als Gegenstand, ben man fic von felbft wirklich jum 3mede macht, fonbern als obiectiver 3med, ber, wir mogen 3mede haben, welche wir wollen, als Gefet die oberfte einschrankende Bedingung aller subiectiven 3mede ausmachen foll, vorgestellt wird, mithin aus reiner Bernunft entspringen muß. Es liegt namlich ber Grund aller practifchen Gefengebung obiectiv in der Regel und der Korm der Alle gemeinheit, Die fie ein Befet (allenfalls Raturgefet) ju fenn fahig macht, (nach-dem erften Pringip), fubiectiv aber im Zwecke, bas Subiect aller Zwecke aber ift jedes vernünftige Wefen, als 3weck an fich felbft, (nach dem awenten Pringip): hieraus folgt nun das dritte practische Pringip des Billens, als oberfte Bedingung der Bufams menstimmung beffelben mit ber allgemeinen practifchen Bernunft, die Idee Des Willens jedes vernunftigen Befens als eines allgemein Gesetzebenden Billens.

Alle Maximen werden nach diesem Prinzip vers worfen, die mit der eigenen allgemeinen Gesetzgebung des Willens nicht zusammen bestehen können. Der Wille wird also nicht als lediglich dem Gesetze unterwors

fen.



fen, sondern so unterworfen, daß er auch als Selbstgesetigebend und eben um deswillen allererst dem Gesetze,
(davon er selbst sich als Urheber betrachten kann), unters
worfen, angesehen werden muß.

Die Imperativen nach ber vorigen Borftellungsart, namlich der allgemein einer Naturordnung ahnlichen Gefetmäßigfeit ber Sandlungen, ober bes allgemeinen Zwecksvorzuges vernünftiger Wesen an sich felbst, schlossen amar von ihrem gebietenden Unfehen alle Benmifdung irgend eines Intereffe, als Triebfeber, aus, eben dadurch, daß sie als categorisch vorgestellt wurden; sie wurden aber nur als categorisch angenommen, weil man dergleichen annehmen mußte, wenn man ben Begriff von Pflicht erklaren wollte. Daß es aber practische Sage gabe, die categorisch geboten, tonnte für fich nicht bes wiesen werben, so wenig, wie es überhaupt in biesem Abschnitte auch bier noch geschehen fann; allein eines hatte boch geschehen konnen, namlich: daß die Loglas gung von allem Intereffe beym Wollen aus Pflicht, als bas specifische Unterscheibungszeichen bes categorischen vom hppothetischen Emperativ, in bem Imperativ selbft, burch irgend eine Bestimmung, die er enthielte, mit angebeutet murbe, und biefes geschieht in gegenwartiger britten Kormel bes Pringips, namlich ber Ibee bes Billens eines jeben vernünftigen Befens, als allgemeingesetgebenden Billens.

Denn wenn wir einen solchen benken, so kann, obs gleich ein Wille, ber unter Gesetzen steht, noch vers mittest eines Interesse an dieses Gesetz gebunden sepn mag, dennoch ein Wille, der selbst zu oberst gesetzes bend ist, unmöglich so fern von irgend einem Interesse abhängen; denn ein solcher abhängender Wille würde selbst noch eines andern Gesetzes bedürfen, welches das Interesse seiner Selbstliebe auf die Bedingung einer Gulztigkeit zum allgemeinen Gesetz einschränkte.

Mso wurde das Prinzip eines jeden menschlichen Willens, als eines durch alle seine Marimen allges mein gesetzgebenden Willens \*), wehn es sonst mit ihm nur seine Richtigkeit hatte, sich zum categorischen Imsperativ darinn gar wohl schieken, daß es, eben um der Idee der allgemeinen Gesetzgebung willen, sich auf kein Interesse gründet und also unter möglichen Imperativen allein unbedingt senn kann, oder noch besser, indem wir den Sag umkehren; wenn es einen categorisschen Imperativ giebt, (d. i. ein Gesetz für seden Willen eines vernünstigen Wesens), so kann er nur gebieren: alles aus der Waxime seines Willens, als eines solchen, zu thun, der zugleich sich selbst als allgemein gesetzgebend

aum:

Dich fann bier , Benfpiele gur Erfauterung biefes Pringips au, auführen, überhoben fenn, denn die, fo querft den categorifchen Imperativ und feine Formel erfauterten, konnen hier alle gur ellen Dem Zwecke bienen.



jum Gegenstande haben konnte; benn aledenn nur ift das practische Prinzip und der Imperatio, dem er ges horcht, unbedingt, weil er gar kein Interesse zum Grund de haben kann.

Es ift nun kein Bunder, wenn wir auf alle bishes rige Bemuhungen, die jemals unternommen worden, um das Prinzip der Sittlichkeit ausfündig zu machen, zus H. rudfeben, warum fie insgefamt haben fehlichlagen muffen. Man fahe ben Menschen durch seine Pflicht an Gefete: gebunden, man lief es fich aber nicht einfallen, daß er nur feiner eigenen und bennoch allgemeinen Gefetges bung unterworfen fen, und daß er nur verbunden fen, nach feinem eigenen, bem Raturzwecke nach aber, allges mein gefetgebenden Billen gemäß zu bandeln. Denn, wenn man fich ihn nur als einem Gefet (welches es auch fen), unterworfen dachte: fo mußte diefes irgend ein Intereffe als Reip ober Zwang ben fich fuhren, weil es nicht als Gefet aus feinem Willen entfprang, fondern biefer gefegmaffig von etwas andern genothiget murde, auf gewiffe Beife zu handeln. - Durch biefe gang nothwendis ge Folgerung aber war alle Arbeit, einen oberften Grund 1/17 27 ber Pflicht ju finden, unwiederbringlich verlohren. Penn man befam niemals Pflicht, fondern Rothwendigfeit ber Bandlung aus einem gewissen Interesse, beraus. mochte nun ein eigenes oder fremdes Intereffe fenn. 6 A Aber alsbann mußte ber Imperativ jederzeit bedingt

ausfallen, und konnte jum moralischen Gebote gar nicht taugen. Ich will also dieses Prinzip der Autonomie des Willens, im Gegensan mit jedem andern, das ich deshalb jur heteronomie zähle, nennen.

Der Begriff eines jeden vernünftigen Wesens, bas sich durch alle Maximen seines Willens als allgemein gesetzgebend betrachten muß, um aus diesem Gesichtspunes te sich selbst und seine Handlungen zu beurtheilen, führt auf einen ihm anhängenden sehr fruchtbaren Begriff, nams sich den eines Reichs der Zwecke.

Ich verstehe aber unter einem Reiche, die spstemas tische Berbindung verschiedener vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche Gesetze. Weil nun Gesetze die Iwecke ihrer allgemeinen Gultigkeit nach bestimmen, so wird, wenn man von dem persönlichen Unterschiede vernünftiger Wesen, imgleichen allem Inhalte ihrer Privatzwecke absstrahirt, ein Ganzes aller Iwecke, (so wohl der vernünfstigen Wesen als Iwecke an sich, als auch der eigenen Iwecke, die ein jedes sich selbst setzen mag), in spstematisscher Verknüpfung, d. i. ein Reich der Iwecke gedacht werden können, welches nach obigen Prinzipien möge lich ist.

Denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Ge ses, daß jedes derselben sich selbst und alle andere nies mals

Star Landelle hitel Lunching a me observe

c 267°

mals blos als Mittel, sondern jederzeit zugleich als die Mittel, Biedurch aber Bweck an sich selbst behandeln dürfe. Hiedurch aber entspringt eine spstematische Verbindung vernünstiger Wesen durch gemeinschaftliche obiective Gesetze, d. i. ein Reich, welches, weil diese Gesetze eben die Beziehung derselben auf einander, als Zwecke und Mittel, zur Abssicht haben, ein Reich der Zwecke (freplich nur ein Ideal), beissen kann.

With the file of mike by wife

Es gehört aber ein vernünftiges Wesen als Glied zum Reiche der Zwecke, wenn es darinn zwar allgemein geschgebend, aber auch diesen Gesetzen selbst unterworfen ist. Es gehört dazu als Oberhaupt, wenn es als ges setzebend keinem Willen eines andern unterworfen ist.

Das vernünftige Wesen muß sich jederzeit als gesetzgebend in einem durch Freyheit des Willens möglichen Reiche der Zwecke betrachten, es mag nun seyn als Glied oder als Oberhaupt. Den Play des letztern kann es aber nicht blos durch die Maxime seines Willens, sondern nur alsdann, wenn es ein völlig unabhängiges Wesen, ohne Bedürfnis und Einschränkung seines, dem Willen adas quaten Vermögens ist, behaupten.

Moralität besteht also in der Beziehung aller Hands lung auf die Gesetzebung, dadurch allein ein Reich der Zwecke möglich ist. Diese Gesetzebung muß aber in jes dem vernünftigen Wesen selbst angetrossen werden, und aus seinem Willen entspringen können, dessen Prinzip also ist: keine Handlung nach einer andern Maxime zu thun, als so, daß es auch mit ihr bestehen könne, daß se ein allgemeines Gesetz sen, und also nur so, daß der Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein gesetzgebend betrachten könne. Sind nun die Maximen mit diesem obiectiven Prinzip der vernünfztigen Wesen, als allgemein gesetzgebend, nicht durch ihre Natur schon nothwendig einstimmig, so heißt die Nothwendigkeit der Handlung nach jenem Prinzip practische Möthigung, d. i. Pslicht. Pslicht kommt nicht dem Oberhaupte im Reiche der Zwecke, wohl aber jedem Gliede, und zwar allen in sleichem Maase, zu.

Die practische Nothwendigkeit nach diesem Prins zu zu handeln, d. i. die Pflicht, beruht gar nicht auf Sesfühlen, Antrieben und Neigungen, sondern blos auf dem Berhältnisse vernünftiger Wesen zu einander, in welchem der Wille eines vernünftigen Wesens jederzeit zugleich als gesetzgebend betrachtet werden muß, weil es sie sonst nicht als Iweck an sich selbst denken könnte. Die Berenunft bezieht also jede Maxime des Willens als allgemein gesetzgebend auf jeden anderen Willen, und auch auf jes de Handlung gegen sich selbst, und dies zwar nicht um irgend eines andern practischen Bewegungsgrundes oder künftigen Bortheils willen, sondern aus der Idee der

Burbe eines vernünftigen Wefens, das feinem Gefene gehorcht, als bem', bas es zugleich felbft giebt.

Im Reiche der Zwede hat alles entweder einen Preiß, ober eine Burde. Was einen Preiß hat; an deffen Stelle kann auch etwas anderes, als Aequivas lent, geseht werden; was dagegen über allen Preiß erhöben ift, mithin kein Nequivalent verstattet, das hat eine Burde.

Was sich auf die allgemeine menschliche Neigungen und Bedürfnisse bezieht, hat einen Marktpreiß, das was auch ohne ein Bedürfnis voraus zu setzen, einem gerwissen Geschmacke, d. i. einem Wohlgefallen am blossen zwecklosen Spiel unserer Gemüthskräfte gemäß ist, einen Affectionspreiß, das aber, was die Bedingung ausmacht, unter der allein etwas Zweck an sich selbst seyn kann, hat nicht blos einen relativen Werth, d. i. einen Preiß, sondern einen innern Werth, d. i. Würde.

Run ist Moralität die Bedingung, unter der als tein ein vernünftiges Wesch Zweck an sich selbst seyn kann; weil nur durch sie es möglich ist, ein gesetzgebend Glied im Reiche der Zwecke zu seyn, Also ist Sittlicht keit und die Wenscheit, so fern sie derselben fähig ist, dassenige, was allein Würde hat. Geschicklichkeit und Fleiß im Arbeiten haben einen Warktpreiß: Wit, lebs baste und wie der siehe dassen dasse haben einen Warktpreiß: Abit, lebs

4

hafte Einbildungefraft und Launen einen Affectionspreiß: bagegen Treue im Berfprechen, Bohlwollen aus Grund; fagen, (nicht aus Instinkt), haben einen innern Werth. Die Ratur fowohl als Runk enthalten nichts, mas fie, in Ermanglung berfelben, an ihre Stelle fegen fonnten; benn ihr Werth besteht nicht in den Wirfungen, die bars aus entspringen, im Bortheil und Rugen, den fie ichafe fen, fondern in den Gefinnungen, d. i. ben Magimen bes Willens, die fich auf diese Art in Sandlungen ju offenbaren bereit find, obgleich auch ber Erfolg fie nicht Diese Sandlungen bedurfen auch feiner begunftiate. Empfehlung, von irgend einer subiectiven Disposition ober Geschmad fie mit unmittelbarer Gunft und Boble gefallen anzusehen, feines unmittelbaren Sanges ober Befühles für Diefelbe: fie ftellen den Willen, ber fie ausubt, als Gegenstand einer unmittelbaren Achtung bar, dazu nichts als Bernunft gefodert wird, um fie dem Billen ju auferlegen, nicht von ihm zu erschmeicheln, welches lettere ben Pflichten ohnedem ein Biderfpruch mare. Diefe Schätzung giebt alfo den Werth einer folden Dens fungsart als Burde ju erfennen und fest fie über allen Preif unendlich weg, mit dem fie gar nicht in Unfclag und Bergleichung gebracht werden fann, ohne fich gleichs

Und was ift es benn nun, was die sittlich gute Besinnung ober die Tugend berechtigt, fo hohe Anfprus

fam an ber Beiligkeit berfelben ju vergreiffen.

de zu machen. Es ift nichts geringeres als ber Antheil. den fie dem vernünftigen Wefen an der allgemeinen Besetgebung verschaft und es hiedurch jum Gliede in einem möglichen Reiche ber Zwede tauglich macht, wogu es burch feine eigene Matur schon bestimmt war, als Broed an fich felbft und eben barum als gefetgebent im Reiche ber Zwecke, in Anfehung aller Naturgefene als frey, nur benjenigen allein gehordend, die es felbft giebt und nach welchen feine Maximen ju einer allgemeis nen Gefetgebung (ber er fich jugleich felbft unterwirft,) gehoren fonnen. Denn es hat nichts einen Werth, als der ihm das Gefen bestimmt. Die Gefengebung felbft aber, bie allen Werth bestimmt, muß eben barum eine Burbe , d. i. unbedingten , unvergleichbaren Werth has ben, für welchen bas Wort Achtung allein ben gezies. menden Ausbruck ber Schapung abgiebt, die ein vernunfs tiges Wefen über sie anzustellen hat. Autonomie ift alfo ber Grund ber Burde ber menfchlichen und jeber vernünftigen Matur.

Die angeführte drep Arten, das Prinzip der Sitts p. 70 lichkeit vorzustellen, sind aber im Grunde nur so viele Formeln eben desselben Gesetzes, deren die eine die ans deren zwey von selbst in sich vereinigt. Indessen ist doch eine Berschiedenheit in ihnen, die zwar eher subiectiv als obiectiv s practisch ist, nämlich, um eine Jose der Bernunft der Anschauung, (nach einer gewissen Analogie)

-

und dadurch dem Gefühle näher zu bringen. Alle Marts men haben nämlich 1) eine Form, welche in der Allges meinheit besteht und, da ist die Formel des sittlichen Ims peratios so ausgedrückt: daß die Waximen so mussen ges wählt werden, als ob sie wie allgemeine Raturgesetze gesten sollten.

- 2) Eine Maxime, namlich einen Zweck, und da fagt die Formel: daß das vernünftige Wesen, als Zweck seis ner Natur nach, mithin als Zweck an sich selbst, jeder Maxime zur einschränkenden Bedingung aller blos relativen und willkuhrlichen Zwecke dienen musse.
- 3) Eine vollständige Bestimmung aller Magis men durch jene Formel, nämlicht daß alle Magimen als eigener Gesetzgebung zu einem möglichen Reiche der Zwecke, als einem Reiche der Natur\*), zusammenstims men sollen. Der Fortgang geschieht hier, wie durch die Categorien, der Einheit der Form des Willens, (der Allgemeinheit desselben), der Bielheit der Naterie, (der Obiecte, d. i. der Zwecke), und der Allheit oder Totalität des Systems derselben. Man thut aber besser, wenn man in der sittlichen Beurtheilung immer nach ber

Die Televlogie ermägt die Natur, als ein Reich ber Zwecke, als ein Reich ber Moral ein mögliches Reich der Zwecke, als ein Reich ber Natur. Dort ist das Reich der Zwecke eine theoretische Idee, zu Erklärung desten, was da ist. Hier ist es eine practische Idee, um das, was nicht da ist, aber durch unser Thun und Lassen wirklich werden kann, und zwar eben dieser Idee genafis, zu Stande zu bringen.



ber ftrengen Methode verfährt, und die allgemeine Forsmel des categorischen Imperativs jum Grunde legt: handle nach der Marime, die sich selbstzugleich zum allgemeinen Gesehe machen kann. Will man aber dem sittlichen Gesehe zugleich Eingang verschaffen: so ift sehr nühlich, ein und eben dieselbe Handlung durch bes mannte drep Begriffe zu führen, und sie dadurch, so viel sich thun läßt, der Anschauung zu nähern.

Bir fonnen nunmehr ba endigen, von wo wir im Anfange ausgiengen, namlich bem Begriffe eines unbes bingt guten Willens. Der Wille ift schlechterdinas aut, ber nicht bofe feon, mithin beffen Magime, wenn fie zu einem allgemeinen Gefete gemacht wird, fich felbft niemals widerstreiten kann. Dieses Pringip ift also auch fein oberftes Gefet: handle jederzeit nach derjenigen Das rime, beren Allgemeinheit als Gefetes du jugleich wole eine len tank; biefes ift die einzige Bedingung, unter ber ein v Wille niemals mit fich felbft im Widerftreite fenn fann, Mut und ein folder Imperativ ift categorisch. Weil die Guls tigkeit des Billens, als eines allgemeinen Gefenes für mögliche Sandlungen, mit ber allgemeinen Berfnupfung des Dasepus der Dinge nach allgemeinen Gefeten, die Das Formale ber Ratur überhaupt ift, Analogie hat, fo fann der categorifche Imperatio auch fo gusgedrudt werben: Handle nach Murimen, die sich selbst zugleich als allgemeine Naturgesetz zum Gegenstande haben the firm that box fòns



können. Go ift also die Formel eines schlechterbings guten Willens beschaffen.

Die vernünftige Matur nimmt fic badurch bor ben übrigen aus, bag fie ihr felbft einen 3med fest. wurde die Materie eines jeden guten Billens fenn. aber in ber Ibee eines, ohne einfdrankenbe Bebingung (ber Erreichung biefes ober jenes 3meds) folechterbings auten Willens, burchaus von allem ju bemirkenben Zwecke abstrahirt werden muß, (als der jeden Willen nur relativ gut machen murbe), fo wird ber 3med bier nicht als ein zu bewirkender, fondern felbstständiger 3med, mithin nur negativ, gedacht werben muffen, b. i. bem niemals zuwider gehandelt, der also niemals blos als Mittel, fondern jederzeit zugleich als Zweck in jedem Bols len geschätzt werden muß. Diefer kann nun nichts anders als das Sublect aller möglichen 3mede felbft fenn, weil biefes jugleich bas Gubiect eittes möglichen, fchlechters bings auten Willens ift; benn diefer fann, ohne Bis berfpruch, feinem andern Gegenstande nachgefest wers Das Prinzip aber: handle in Beziehung auf ein jedes vernunftige Befen (auf bich felbft und andere) fo, daß es in beiner Magime zugleich als 3weck an fich felbft gelte, ift bemnach mit dem Grundfage: handle nach eis ner Marime, die ihre eigene allgemeine Gultigfeit für jetes vernünftige Befen jugleich in fich enthalt, im Gruns de einerley. Denn, daß ich meine Maxime im Gebraus

che ber Mittel zu jedem Zwecke auf die Bedingung ihrer Allgemeingültigkeit, als eines Gesetzes für jedes Subiect einschränken soll, sagt eben so viel, als das Subiect der Zwecke, d. i. das vernünftige Wesen selbst, muß niemals blos als Mittel, sondern als oberste einschränkende Besdingung im Gebrauche aller Mittel, d. i. jederzeit zugleich als Zweck, allen Maximen der Pandlungen zum Grunde gelegt werden.

Run folgt hieraus unstreitig: baf jedes vernünfe tige Wesen, als Zwed an sich felbft, sich in Ansehung als fer Gefete, benen es nur immer unterworfen fenn mag, augleich als allgemein gefetgebend muffe anfeben tonnen. weil eben diefe Schieflichkeit feiner Marimen jur allges meinen Gefengebung es als 3weck an fich felbft auszeiche net, imgleichen, daß diefes feine Burde (Prarogativ) por allen bloffen Naturwefen es mit fich bringe, feine Marimen jeberzeit aus dem Gefichtspuncte feiner felbft, jugleich aber auch jedes andern vernünftigen als gefetgebenden Befens, (bie barum auch Personen heiffen), nehmen ju Run ift auf folche Beife eine Belt vernünftiger muffen. Besen (mundus intelligibilis) als ein Reich der Zwecke moglich, und zwar burch bie eigene Gefengebung aller Perfonen als Glieder. Dennoch muß ein jedes vernunfs tige Wefen so handeln, als ob es durch feine Magimen jederzeit ein gesetzgebendes Glied im allgemeinen Reiche der Das formale Pringip biefer Magimen ifte Amede mare.

8 2

hands

banble so, ale ob beine Marime zugleich zum allgemeis nen Gefete (aller vernünftiger Befen) bienen follte. Ein Reich der Zwecke ist also nur möglich nach der Anas logie mit einem Reiche der Ratur, jenes aber nur nach Marimen b. i. fich felbft auferlegten Regeln, diefe nur nach Gefeten auch aufferlich genothigter wirfenden Ur-Dem unerachtet giebt man boch auch bem Mas turgangen, ob es icon als Maicine angefeben wirb. bennoch, fo fern es auf vernunftige Befen, als feine Amede, Beziehung hat, aus diefem Grunde ben Dabmen eines Reichs ber Ratur. Ein foldes Reich ber Awecke murbe nun durch Maximen, beren Regel ber cas tegorifde Imperativ aller vernfinftigen Wefen vorfdreibt, wietlich ju fande tommen, wenn fie allgemein befolgt murben. Allein, obgleich bas vernunftige Wefen barauf nicht rechnen fann, baft, wenn es auch gleich biefe Maris me felbft punctlich befolgte, barum jedes andere eben berfelben treu fenn murbe, imgleichen, bag das Reich ber Ratur und bie zwedmaffige Unordnung beffelben, mit ihm, als einem fdicflichen Gliebe, ju einem burch ihn felbft mbaliden Reiche ber Zwecke jusammenftimmen, b. i. feis ne Erwartung ber Gludfeligkeit begunftigen werbe: fo bleibt boch jenes Gefet: hanble nach Marimen eines alls gemein gesetgebenden Gliedes ju einem blos moglichen Reiche ber Zwede, in seiner vollen Rraft, weil es cas tegorisch gebietend ift. Und hierin liegt eben bas Baras' boron? bag blos die Burbe ber Menfcheit, als vernunfe tiger



tiger Ratur, ohne irgend einen anbern baburd ju erreichen: den Zwed, ober Bortheil, mithin die Achtung fur eine bloffe Idee, bennoch jur unnachlaftichen Borfdrift bes Bile lens dienen follte, und daß gerade in diefer Unabhangia feit der Marime von allen folden Triebfebern, Die Er babenheit berfelben bestehe, und die Burbigfeit eines jeben vernünftigen Subiects, ein gesetzgebendes Glieb im Reiche der Zwecke ju fenn; benn fonft murde es nur als, Dem Raturgefete feiner Bedurfnis unterworfen vorgeftellt werden muffen. Obgleich auch bas Raturreich sowohl, als das Reich ber 3mecke, als unter einem Oberhaupte vereinigt gebacht murbe, und badurch bas lettere nicht mehr bloße Ibee bliebe, fondern mahre Realität erhielte, fo murde hiedurch zwar jener ber Zuwachs einer farten Triebfeder, niemals aber Bermehrung ihres innern Berthe ju ftatten fommen; benn, Diefem ungeachtet, mußte doch felbft diefer alleinige unumschränkte Gefenges ber immer fo vorgestellt werden, wie er ben Werth ber vernunftigen Wefen, nur nach ihrem uneigennüsiden, blos aus jener Ibee ihnen felbst vorgeschriebenen Berhals ten, beurtheilte. Das Befen ber Dinge andert fic burch ihre außere Berhaltniffe nicht, und was, ohne an bas lettere ju benfen, ben absoluten Werth bes Menfchen allein ausmacht, barnach muß er auch, von wem es auch fen, felbft vom bochten Wefen, beurtheilt werben. ralitat ift alfo das Berhaltnis der Sandlungen gur Autos nomie bes Willens, bas ift, jur möglichen allgemeinen

Sefengebung durch die Maximen bestelben. Die Hands lung, die mit der Autonomie des Willens zusammen bestes ben kann, ist erlaubt, die nicht damit stimmt, ist unerslaubt. Der Wille, dessen Maximen nothwendig mit den Gesegen der Autonomie zusammenstimmen, ist ein heilis ger, schlechterdings guter Wille. Die Abhängigkeit eis nes nicht schlechterdings guten Willens vom Prinzip der Autonomie (die moralische Rothigung), ist Verbindslichkeit. Diese-kann also auf ein heiliges Wesen nicht gezogen werden. Die obiective Rothwendigkeit einer Dandlung aus Berbindlichkeit heißt Pslicht.

Man kann aus dem kurz vorherzehenden sich es jeht leicht erklären, wie es zugehe: daß, ob wir gleich unter dem Begriffe von Pflicht uns eine Unterwürfigkeit unter dem Geseye denken, wir uns dadurch doch zugleich eine gewisse Erhabenheit und Mürde an derjenigen Pers son vorstellen, die alle ihre Pflichten erfüllt. Denn so fern ist zwar keine Erhabenheit an ihr, als sie dem mos ralischen Geseze unterworfen ist, wohl aber, so fern sie in Ansehung eben desselben zugleich gesetzgebend und nur darum ihm untergeordnet ist. Auch haben wir oben gezeigt, wie weder Furcht, noch Reigung, sondern see diglich Achtung fürs Gesetz, diejenige Triebseder sep, die der Handlung einen moralischen Werth geben kann. Uns ser eigener Wille, so fern er, nur unter der Bedingung einer durch seine Maximen möglichen allgemeinen Gesetz



gebung handeln wurde, dieser uns mögliche Wille in der Ibee, ist der eigentliche Gegenstand der Achtung, und die Wurde der Menschheit bestehet eben in dieser Fähige keit, allgemein gesetzgebend, obgleich mit dem Beding, eben dieser Gesetzgebung zugleich selbst unterworfen zu sepn.

## Die Autonomie des Willens

oberstes Prinzip der Sittlichkeit.

Autonomie des Willens ift die Beschaffenheit des Willens, badurch derfelbe ihm felbft (unabhangig von aller Beschaffenheit der Gegenstande des Bollens) ein Das Prinzip der Autonomie ift also: nicht Befet ift. anders zu mahlen als fo, daß die Marimen feiner Bahl in demfetben Bollen zugleich als allgemeines Gefet mit begriffen fenn. Daß biefe praftifche Regel ein Imperatio fen, b. i. der Bille jedes vernanftigen Wefens an ihr als Bedingung nothwendig gebunden fen, fann durch bloge Zergliederung ber in ihm portommenden Begriffe, nicht bewiesen werden, weil es ein funthetischer Sat ift; man mußte über die Erfenntnig ber Objecte und ju einer Critif des Subjefts, d. i. ber reinen practischen Bernunft hinausgehen, denn völlig a priori muß diefer spne thetifche Sat, der apodictifc gebietet, ert'annt werden konnen , Diefes Gefcaft aber gebort nicht in gegenwartis

gen Abschnitt. Allein, daß gedachtes Prinzip der Aux tonomie das alleinige Prinzip der Moral sep, last sich durch blosse Zergliederung der Begriffe der Sittlichkeit gar wohl darthun. Denn dadurch sindet sich, daß ihe Prinzip ein categorischer Imperativ sepn muffe, dieses aber nichts mehr oder weniger, als gerade diese Autonomie gebiete.

Die Heteronomie des Willens, als der Quell aller unächten Prinzipien der Sittlichkeit.

Wenn der Wille irgend worin anders, als in ber Lauglichkeit seiner Magimen ju feiner eigenen allges meinen Gefengebung, mithin, wenn er aber fich felbft hinausgeht, und in der Beschaffenheit irgend eines feiner Objecte das Gefes sucht, das ihn bestimmen foll, so kommt jederzeit Heteronomie beraus. Der Bille giebt alsdenn fic nicht felbft, fondern bas Object burch fein Berhalts nis jum Willen giebt biefem bas Befeg. Dies Berhaltnis, es bernhe nun auf der Reigung, oder auf Borftels lungen der Bernunft, lagt nur hopothetische Imperatis ven mbalich werden: ich foll etwas thun darum, weil ich etwas anders will. Dagegen fagt der moralische, mit hin categorische Imperativ: ich foll fo, oder fo handeln, ob ich gleich nichts anders wollte. 3. E. jener fagt: ich foll nicht lugen, wenn ich bei Ehren bleiben will, Diefer abet:

at my

aber: ich soll nicht lügen, ob es mir gleich nicht die mins beste Schande zuzöge. Der lettere muß also von allem Begenstande so fern abstrahjren, daß dieser gar keinen Einfluß auf den Willen habe, damit practische Vernunst (Wille) nicht fremdes Interesse blos abministrire, sondern blos ihr eigenes gebietendes Ansehen, als oberste Gesetz gebung, deweise. So soll ich z. B. fremde Glückseitzt zu befördern suchen, nicht, als wenn mir an deren Existenz was gelegen wäre, (es sei durch unmitteldare Reisgung, oder irgend ein Wohlgefallen indirect durch Versmunst, sondern blos deswegen, weil die Maxime, die sie ausschließt, nicht in einem und demselben Wollen, als alls gemeinen Geseg, begriffen worden kann.

#### Eintheilung aller möglichen Prinzipien der Sittlichkeit aus dem

angenommenen Grundbegriffe ber Heteronomie.

Die menschliche Bernunft hat hier, wie allerswerts in threm reinen Gebrauche, so lange es ihr an Eritif fehlt, vorher alle mögliche unrechte Bege verstuche, ehe es ihr gelingt, den einzigen wahren zu treffen.

Alle Prinzipien, die man aus diesem Gesichtse puncte nehmen mag, sind entweder Empirisch oder Ras & 5 tional tion.al. Die ersteren, aus dem Prinzip der Glückfeligkeit, sind aufs physische oder moralische Gefühl, die zwenten, aus dem Prinzip der Bollkommenheit, entweder auf den Bernunftbegriff derfelben, als möglicher Wirkung, oder auf den Begriff einer selbstständigen Bollkommenheit (dem Willen Gottes); als bestimmende Ursar che unseres Willens, gebauet.

Empirifche Prinzipien taugen überall nicht baju, um moralifche Gefete barauf ju grunden. Denn die Milgemeinheit, mit der fie fur alle vernunftige Befen ohne Unterschied gelten follen, die unbedingte practifche Rothwendigfeit, Die ihnen dadurch auferlegt wird, fallt weg, wenn der Grund berfelben von der besonderen Einrichtung ber menichlichen Matur, oder ben aus fälligen Umftanden hergenontmen wird, barinn fie geset Doch ift das Pringip der eigenen Glückseliakeit ift. am meiften verwerflich, nicht blos beswegen, weil es falfch ift und die Erfahrung dem Borgeben, als ob bas Bohlbefinden sich jederzeit nach dem Bohlverhalten richs te, wiberfpricht, auch nicht blos, weil es gar nichts zur Grundung der Sittlichkeit beptragt, indem es gang mas anderes ift, einen glucklichen, als einen guten Menfchen und diesen flug und auf seinen Bortheil abgewist; ihn tugendhaft ju machen: fondern, weil es ber Sitts lichfeit Eriebfedern unterlegt, die fie eher untergraben und ihre gange Erhabenheit gernichten, indem fie bie Bewege urfac

urfachen gur Tugend mit benen jum Lafter in eine Claffe ftellen und nur den Calcul beffer bieben lehren, ben fpes eifischen Unterfchied bender aber gang und gar ausloschen; dagegen das moralische Gefühl, diefer vermenntliche bes fondere Sinn \*), (fo feicht auch die Berufung auf fets bigen ift, indem diejenigen, die nicht benfen fonnen, felbit in dem, mas bios auf allgemeine Gefete ankommt, fich durche fuhlen auszuhelfen glauben, fo wenig auch Gefühle, die bem Grade nach von Ratur unendlich von einander unterschieden fenn , einen gleichen Maasstab Des Guten und Bofen abgeben, auch einer burch fein Befühl für andere gar nicht gultig urtheilen fann,) bens noch ber Sittlichkeit und ihrer Barbe baburd naher treibt, dag er der Tugend die Ehre beweift, bas. Boble aefallen und die Sodichanung fur fie, ihr unmittelbar Bujufchreiben und ihr nicht gleichfam ins Geficht fagt, bağ es nicht ihre Schonheit, fondern nur ber Bortheil fen, der uns an fie fnupfe.

D. Unter den rationalen, oder Bernunftgrunden ber Sittlichkeit, ift doch der ontologische Begriff der Boll: fom-

Dich rechne das Prinzip bes moralischen Gefühls zu dem der Glückeligkeit, weil ein jedes empirische Interesse durch die Annehmlichkeit, die etwas nur gewährt, es mag nun unmittelbar und ohne Absicht auf Wortheile, oder in Russische auf dieselbe geschehen, einen Bentrag zum Bohlbefinden verspricht. Imgleichen muß man das Prinzip der Theilnehmung an and derer Glücksisseit, mit Zurcheson, zu demselben von ihm angenommenen morglischen Sinne rechnen.

-

Conumenheit, (fo leer, fo unbeftimmt, mithin unbrauch bar er auch ift, um in dem unermeflichen Relde mage licher Realitat bie fur uns foidliche größte Summe auszufinden, fo fehr er auch, um die Realitat, von ber bier die Rede ift, fpecififc von jeder anderen zu unters icheiben, einen unvermeiblichen Bang bat, fich im Eirfel au dreben, und die Sittlichfeit, die er erflaren foll, inges beim poraus zu feten, nicht vermeiben fann,) bennoch beffer als der theologische Regriff, fie von einem gottlis den allervollkommenften Willen abzuleiten , nicht blos Desmegen, weil wir feine Bolltommenheit doch nicht ane Schauen, fonbern fie von unferen Beariffen, unter benen ber ber Sittlichkeit der vornehmfte ift, allein ableiten fons nen, fondern weil, wenn wir diefes nicht thun, (wie es Sa. benn , wenn es geschahe , ein grober Girtel im Erffaren fenn wurde), der uns noch übrige Begriff feines Billens aus den Eigenschaften der Ehre und Derrichbegierde, mit den furchtbaren Borftellungen der Macht und des Rachs effers verbunden, ju einem Spftem ber Sitten, welches Der Moralität gerade entgegen gefest mate, die Grunds lage machen mußte.

Wenn ich aber zwischen dem Begriff des moralischen Sinnes und dem der Bolltommenheit überhaupt, (die bepe der Sittlichkeit wenigftens nicht Abbruch thun, ob fie gleich dazu gar nichts taugen, sie als Grundlagen zu unsterftügen), wählen mußte: so wurde ich mich für den lege teren



teren bestimmen, weil, da er wenigstens die Entscheit dung der Frage von der Sinnlichkeit ab und an den Sei eichtshof der reinen Bernunft zieht, ob er gleich auch hier nichts entscheidet, dennoch die unbestimmte Idee (eisnes an sich guten Willens) zur nahern Bestimmung uns verfälscht ausbehalt.

Uebrigens glaube ich einer weitläuftigen Widerles gung aller dieser Lehrbegriffe aberhoben senn zu konnen. Sie ist so leicht, sie ist von denen selbst, deren Amt'es erfodert, sich doch für eine dieser Theorien zu erklären, (weil Zuhdrer den Aufschub des Urtheils nicht wohl leiden mögen), selbst vermuthlich so wohl eingesehen, daß dadurch nur überstüssige Arbeit geschehen würde. Was uns aber hier mehr interessirt, ist, zu wissen: daß diese Prinzipien überall nichts als Heteronomie des Willens zum ersten Grunde der Sittlichkeit aufstellen, und eben darum nothe wendig ihres Zwecks versehlen mussen.

Allenthalben, wo ein Obiect ves Wiscens zum Gruns be gelegt werden muß, um diesem die Regel vorzuschreis ben, die ihn bestimme, da ist die Regel nichts als Heiteronomie; der Imperativ ist bedingt, nämlich: wenn oder weil man dieses Obiect will, soll man so oder so handeln, mithin kann er niemals moralisch, d. i. cates gorisch gebieten. Es mag nun das Obiect vermittelst der Reigung, wie beym Prinzip der eigenen Glückseige



Abschnitt war also, eben iso, wie der erste, blos analystisch. Daß nun Sittlickfeit kein hiengespinst sep, welsches alsdenn folgt, wenn der categorische Imperativ und mit ihm die Autonomie des Willens wahr, und als ein Prinzip a priori schlechterdings nothwendig ift, ersodert einen möglichen shuthetischen Gebrauch der reinen practischen Vernunft, den wir aber nicht wagen dürfen, ohne eine Eritic dieses Vernunftvermögens selbst woran zu schieden, von welcher wir in dem letzen Abschnitte, die zu unserer Absicht hinlangliche Pauptzüge darzustellen haben.

## Dritter Abschnitt. Uebergang

. von der

Metaphysik ber Sitten zur Eritik ber reinen practischen Bernunft.

# Der Begriff der Frenheit

Schlüssel zur Erklärung ber Autonomie des Willens.

er Wille ift eine Art von Caussalität lebender Wes
fen, so fern sie vernünftig sind, und Frenheit würs
de diejenige Eigenschaft dieser Caussalität senn, da sie unabhängig von fremden sie bestimmenden Ursachen wirkend senn kann; so wie Naturnothwendigkeit die Eigenschaft der Caussalität aller vernunftiosen Wesen, durch den Einslus fremder Ursachen zur Thätigkeit bes
stimmt zu werden.

Die angeführte Erklarung der Frenheit ift negativ und daher, um ihr Wesen einzusehen, unfruchtbar; allein es fließt aus ihr ein positiver Begriff derselben, der defto reichaltiger und fruchtbarer ist. Da der Begriff einer Caussaltat den von Gesehen ben sich führt, nach welchen durch Etwas, was wir Ursache nennen, Etwas

anderes, namlich bie Folge, gesett werben muß; so ift Die Rrepheit, ob sie zwar nicht eine Eigenschaft bes Willens nach Raturgefegen ift, barum boch nicht gar gefete los, fondern muß vielmehr eine Cauffalitat nach unwans belbaren Gefegen, aber von befonderer Art, fenn; benn fonft mare ein freger Bille ein Unding. Die Raturs nothwendigfeit war eine Beteronomie ber wirfenben Urfachen; benn jede Birfung war nur nach bem Gefete moglich, bag etwas anderes die wirtende Urfache jur Cauffalitat bestimmte; was tann benn mohl' die Frenheit bes Willens fonft fepn, als Autonomie, b. i. die Gi: genschaft bes Billens, fich felbst ein Gefet zu fenn? Der San aber: ber Wille ift in allen Sandlungen fich felbft ein Gefen, bezeichnet nur bas Pringip, nach feiner ans beren Marime zu handeln, als die fich felbft auch als ein allgemeines Gefet jum Gegenstande haben fann. Dies ift aber gerade die Formel des categorischen Ampes native und bas Pringip ber Sittlichkeit : alfo ift ein freper Bille und ein Bille unter fittlichen Gefeten einerlen.

Benn alfo Rrepheit des Billens porausaefest wird, fo folgt die Sittlichfeit sammt ihrem Prinzip daraus, burch bloge Bergliederung ibres Begriffs. Indeffen ift bas lettere boch immer ein fonthetischer San: ein schleche terbings guter Bille ift berjenige, beffen Magime jeders geit fich felbft , als allgemeines Gefen betrachtet, in fich enthals

of causa sin



enthalten fann, benn durch Bergliederung bes Begriffs won einem folechthin guten Billen, fann jene Gigens ichaft der Marime nicht gefunden werden. Solche fone thetische Gape find aber nur moglich, dadurch, daß bens De Erfenntniffe burch bie Berfnupfung mit einem britten, Darinn fie benberfeits angutreffen find, unter einander verbunden werben. Der positive Begriff der Rrenheit fcaft biefes britte, welches nicht, wie ben ben phofis ichen Urfachen, Die Ratur ber Ginnenwelt fenn fann. Ein beren Begriff die Begriffe von Etwas, als Urfach, in Berhaltnis auf etwas Anderes, als Wirkung, jusammen fommen). Bas biefes britte fep, worauf uns bie Rren: heit weiset und von dem wir a priori eine Idee haben, taft fich hier fo fort noch nicht anzeigen, und die Debus ztion des Begriffs der Brepheit aus der reinen practifden Bernunft, mit ihr auch die Möglichkeit eines categoris fcen Smperative, begreiflich machen, fondern bedarf noch einiger Borbereitung.

Freyheit muß als Eigenschaft des Willens aller vernünftigen Wesen vorausgesetzt werden.

fep aus welchem Srunde, Freiheit zuschreiben, wenn wir nicht ebendiefelbe auch allen vernünftigen Wesen beps

aulegen hinreichenden Grund haben. . Denn da Sittlichfeit für uns blos als vernünftige Wefen jum Befete bient, fo muß fie auch fur alle vernunftige Wefen gelten, und da fie lediglich aus der Eigenschaft ber Frenheit abgeleis tet werben muß, fo muß auch Frenheit, als Eigenfchaft bes Willens aller vernunftigen Befen , bewiefen werben, und es ift nicht genug, fie aus gewiffen vermeintlichen Erfahrungen von der menfolichen Ratur barguthun, lwiewohl dieses auch schlechterdings unmöglich ift und les diglich a priori dargethan werden fann), sondern man muß fie als zur Thatigkeit vernünftiger und mit einem Billen begabter Befen überhaupt beweifen. nun: Ein jedes Wefen , das nicht anders als unter ber Idee der Frenheit handeln fann, ift eben darum, in practifder Rudficht, wirflich fren, b. i. es gelten für ihn alle Gefche, die mit der Frenheit ungertrennlich verbunden find, eben fo, als ob fein Bille auch an fich felbit und in der theoretifchen Philosophie gultig, fur frep ertlart murde \*). Run behaupte ich: dag wir jedem

vers

Diefen Weg, die Frenheit nur, als von vernünstigen Wefen ben ihren Sandlungen blos in der Idee jum Grunde gelegt, ju unserer Absicht hinreichend auzunehmen, schlage ich deswegen ein, damit ich mich nicht verbindlich machen dürste, die Frenheit auch in ihrer theoretischen Absicht zu beweisen. Deun wenn dieses letztere auch unausgemacht gelassen wird, so gelten doch dieselbe Gesehe für ein Wesen, das nicht anders, als nur ter der Idee seiner eigenen Frenheit handeln kann, die ein Wesen, das wirklich fren wäre, verbinden würden. Wir konnen und hier als von der Laft besteven, die die Theorie drückt.



vernunftigen Befen, das einen Billen hat, nothwendig auch die Idee ber Rrepheit leihen muffen, unter ber es allein handle. Denn in einem folden Befen benten wir uns eine Bernunft, die practisch ift, d. i. Cauffalitat in Unfehung ihrer Obiecte hat. Run fann man fich un: möglich eine Bernunft benten, die mit ihrem eigenen Bewuftfenn in Ansehung ihrer Urtheile anderwerts ber eine lentung empfinge, benn alebenn murbe bas Gubs iect nicht feiner Bernunft, fonbern einem Antriebe, bie Bestimmung ber Urtheilefraft jufdreiben. Sie muß fich felbft als Urheberin ihrer Prinzipien anschen, unabe hångig von fremden Einfluffen, folglich muß fie als pracs tifde Bernunft, ober als Wille eines vernünftigen Befens, von ihr felbft als fren angefehen werden, b. i. der Bille beffelben tann nur unter ber Idee ber Rrephelt ein eigener Wille fenn, und muß alfo in practischer Absicht allen pernunftigen Befen bengelegt werden.

Won dem Interesse, welches den Ideen der Sittlichkeit anhängt.

Dir haben den bestimmten Begriff der Sittlicha teit auf die Idee der Frenheit zulest zurückgeführt; diese aber konnten wir, als etwas Wirkliches, nicht einmal im uns selbst und in der menschlichen Natur beweisen, wir sahen nur, daß wir sie voraussesen muffen, wenn wir uns ein Wesen als vernünstig und mit Bewustleyn seiner Caussalität in Ansehung der Handlungen, d. i. mit einem Willen begabt, uns denken wollen, und so finden wir, daß wir aus eben demselben Grunde jedem mit Bernunft und Willen begabten Wesen, diese Eigenschaft, sich unter der Idee seiner Freyheit zum Handeln zu bestimmen, bepelegen mussen.

Es floß aber aus ber Woraussehung biefer Ibeen auch bas Bewuftfenn eines Gefetes ju handeln: baf bie fubiective Grundfase der Sandlungen, b. i. Marimen, jederzeit fo genommen werden muffen, daß fie auch obs jectiv; b. i. allgemein als Grundfate, gelten, mithin ju unferer eigenen allgemeinen Gefetgebung bienen ton-Barum aber foll ich mich benn biefem Pringip unterwerfen und zwar als vernünftiges Wefen überhaupt, mithin auch baburch alle andere mit Bernunft begabte Wefen? Ich will einraumen, daß mich hiezu kein Intereffe treibt; benn das murde feinen categorischen Imperativ geben, aber ich muß boch hieran nothwendig ein Intereffe nehmen und einsehen, wie das zugeht; benn Dieses Sollen ift eigentlich ein Wollen, das unter der Bedingung für jedes vernünftige Wefen gilt, wenn die Bernunft ben ihm ohne Sinderniffe practifc mare: für Wefen, die, wie wir, noch durch Sinnlichfeit, als Triebs federn anderer Art, afficirt merben, ben benen es nicht immer geschieht, was die Bernunft für fich allein thun márðe.



wurde, heißt sene Rothwendigkeit der Sandlung nur im Sollen und die subiective Rothwendigkeit wird von der obiectiven unterkhieden.

Es fceint alfo, als festen wir in ber Ibee ber Frepheit eigentlich bas moralische Gefet, namlich bas Prinzip der Autonomie des Willens felbft, nur voraus, und konnten seine Realität und obiective Nothwendigkeit nicht für fich beweisen, und ba hatten mir zwar noch im; mer etwas gang betrachtliches badurch gewonnen, bag wir wenigstens bas achte Prinzip genauer, als wohl fonft gefchehen, beftimmt batten, in Ansehung feiner Gultige feit aber und ber practischen Rothwendigkeit, sich ihm ju unterwerfen, maren wir um nichts weiter gefommen; benn wir konnten bem, ber uns fragte, warum benn bie Allgemeingultigfeit unferer Dagime, ale eines Gefetes, Die einschränfende Bedingung unserer Sandlungen ,fenn muffe, und worauf wir den Werth grunden, ben wir Diefer Art ju handeln beplegen, der fo groß fenn foll, daß es überall fein hoberes Intereffe geben fann und wie es jugehe, daß ber Menfc badurd allein feinen perfonlis den Werth ju fuhlen glaubt, gegen ben ber, eines ans genehmen ober unangenehmen Buftandes, für nichts an halten fen, feine genugthuende Antwort geben.

Amar finden wir wohl, daß wir an einer perfonlischen Beschaffenheit ein Intereffe nehmen konnen, die gar

104

fein Intereffe bes Buftandes ben fich führt, wenn jene uns nur fabig macht, bes letteren theilhaftig ju werben, im Ralle die Bernunft die Austheilung beffelben bewirfen follte, d. i. daß die bloge Burbigfeit, gludlich ju fenn, auch ohne ben Bewegungsgrund, Diefer Gludfeligkeit theilhaftig ju werben, fur fic intereffiren tonne: Dieses Urtheil ift in der That nur die Birfung von bet fon vorausgefesten Bichtigfeit moralischer Gefete, (wenn wir uns durch die Idce ber Rrepheit von allem empirifden Intereffe trennen), aber, bag wir uns von biefem trennen, b. i. und als fren im Sandeln betrachs ten, und fo uns bennoch fur gemiffen Gefeten unterwors fen halten follen, um einen Werth blos in unferer Der: fon ju finden, der uns allen Berluft deffen, was unferem Buftande einen Werth verschafft, verguten tonne und wie dieses moglich sen, mithin, woher das moralis sche Gesetz verbinde, konnen wir auf solche Art noch nicht einsehen.

Es zeigt sich hier, man muß fren gestehen, eine Art von Eirkel, aus dem, wie es schint, nicht heraus zu kommen ist. Wir nehmen juns in der Ordenung der wirkenden Ursachen als fren an, um uns in der Ordenung der Zwecke unter sittlichen Geseyen zu denken, und wir denken uns nachher als diesen Geseyen unterworfen, weil wir uns die Frenheit des Willens bengelegt haben, denn Frenheit und eigene Gesetzgebung des Willens sind beps



des Autonomie, mithin Wechselbegriffe, davon aber einer eben um deswillen nicht dazu gebraucht werden kann, um den anderen zu erklären und von ihm Grund anzugeben, sondern höchstens nur um, in logischer Abssicht, verschieden scheinende Borstellungen von eben demsselben Gegenstande auf einen einzigen Begriff, (wiesversschieden Brüche gleiches Inhalts auf die kleinsten Ausschiede), zu bringen.

Eine Auskunft bleibt uns aber noch übrig, namlich zu fuchen: ob wir, wenn wir uns durch Frenheit,
als a priori wirfende Ursachen, denken, nicht einen
anderen Standpunct einnehmen, als wenn wir uns nach
unseren Handlungen als Wirkungen, die wir vor unser
ven Augen sehen, porftellen.

Es ist eine Bemerkung, welche anzustellen eben kein subtiles Nachdenken erfodert wird, sondern von der man annehmen kann, daß sie wohl der gemeinste Berzkand, obzwar, nach seiner Art, durch eine dunkele Unterscheidung der Urtheilskraft, die er Gefühl nennt, machen mag: daß alle Borstellungen, die uns ohne uns sere Wilkuhr kommen, (wie die der Sinne), uns die Gesgenstände nicht anders zu erkennen geben, als sie und afficieen, woben, was sie an sich senn mögen, uns uns bekannt bleibt, mithin daß, was diese Art Borstellungen betrift, wir dadurch, auch ben der angestrengtesten Aufs



mertfamfeit und Deutlichfeit, Die ber Berftand nur ims mer bingufugen mag, boch blos jur Erfenntnis der Ers fcbeinungen, niemals ber Dinge an fich felbft ge-Sobald diefer Unterfchied, (allenfalls langen fonnen. blos burd bie bemerfte Berfdiebenheit zwifden ben Bors Rellungen, bie uns anders moher gegeben werden und baben wir leidend find, von benen, bie wir lediglich aus uns felbft bervorbringen und baben wir unfere Thatigfeit beweisen), einmal gemacht ift, fo folgt von felbit, daß man hinter ben Erfcheinungen boch noch etwas Anderes, was nicht Erscheinung ift, namlich die Dinge an fich, eins zaumen und annehmen muffe, ob wir gleich uns von felbit bescheiden, bag, ba fie uns niemals bekannt merben tonnen, sondern immer nur, wie sie uns afficiren, wir ihnen nicht naber treten und was fie an fich find, nies Diefe muß eine, obzwar robe Uns mals wiffen tonnen. terscheidung einer Sinnenwelt von der Berstandes melt abgeben, davon die erstere nach Berschiedenheit ber Sinnlichkeit in mancherlen Weltbeschauern , auch febr verschieden fenn fann, indeffen die zwepte, die ihr zum Brunde liegt, immer diefelbe bleibt. So gar fich felbit und gwar nach der Renntnis, die ber Menfc durch innere Empfindung von fich hat, darf er fich nicht ans maßen ju erkennen, wie er an fich felbft fep. er doch fich felbft nicht gleichsam schaft und feinen Beariff nicht a priori, fondern empirisch befommt, fo ift naturs lich, daß er auch son fich durch den innern Sinn und folgs



folglich nut durch die Erscheinung seiner Ratur und die Art, wie sein Bewustseyn afficirt wird, Aundschaft eine ziehen könne, indessen er doch nothwendiger Weise über diese aus lauter Erscheinungen zusammengesetzte Beschaft fenheit seines eigenen Subiects noch etwas anderes zum Grunde liegendes, nämlich sein Ich, so wie es an sich selbst beschaffen seyn mag, annehmen und sich also in Absicht auf die blose Wahrnehmung und Empfänglichteit der Empfindungen zur Sinnenwelt, in Ansehung dessen aber, was in ihm reine Thätigkeit seyn mag, (dessen, was gar nicht durch Afficirung der Sinne, sondern unmits telbar zum Bewustseyn gelangt), sich zur intellectuellen Welt zählen muß, die er doch nicht weiter kennt.

Dergleichen Schluß muß ber nachdenkende Mensch
von allen Dingen, die ihm vorkommen mögen, fällen;
vermuthlich ist er auch im gemeinsten Berstande anzutrefs
fen, der, wie bekannt, sehr geneigt ist, hinter den Ges
genständen der Sinne noch immer etwas Unsichtbares,
für sich selbst Thätiges, zu erwarten, es aber wiederum
dadurch verdirbt, daß er Reses Unsichtbare sich bald
wiederum versinnlicht, d. i. zum Gegenstande der Ans
schauung machen will, und dadurch also nicht um einen
Grad klüger wird.

Run findet der Menfch in fich wirflich ein Bermes gen, badurch er fic von allen andern Dingen, ja von

fic felbft, fo fern er burch Gegenstande afficirt wirb, unterscheidet, und bas ift die Bernunft. Dicie, als reine Selbftthatigfeit, ift fogar barin noch über ben Berfand erhoben: bag, obgleich biefer auch Gelbftthatig: feit ift und nicht, wie ber Sinn, blos Borftellungen enthalt, die nur entspringen, wenn man von Dingen afficirt (mithin leibend) ift, er bennoch aus feiner Thas tigfeit feine andere Begriffe hervorbringen fann, als die, so blod dazu dienen, um die sinnlichen Borstellungen unter Regeln zu bringen und fie dadurch in einem Bewuftfenn ju vereinigen, ohne welchen Gebrauch bet Sinnlichkeit et gar nichts benten murbe, babingegen bie Bernunft unter dem Rahmen der Ideen eine fo reine Spontaneitat zeigt, daß er dadurch weit uber alles, mas ihm Sinnlichkeit nur liefern fann, binausgeht und ihr vornehmftes Geschäfte barinn. beweifet, Sinnenwelt und Berftandeswelt von einander ju unterscheiden, bas burd aber bem Berftande felbft feine Schranten borgus zeichnen.

Um deswillen muß ein vernünftiges Wesen sich selbst, als Intelligent, (also nicht von Seiten seiner untern Rrafte,) nicht als zur Sinnen: sondern zur Berstandeswelt gehörig, ansehen; mithin hat es zwen Stands puncte, daraus es sich felbst betrachten und Seseye des Gebrauchs seiner Rrafte, folglich aller seiner Handlungen erkennen kann, einmal, so fern es zur Sinnenweis gehört,



gehört, unter Naturgesetzen (heteronomie), zweptens, als zur intelligibelen Welt gehörig, unter Gesetzen, die, von der Natur unabhängig, nicht empirisch, sondern blos in der Bernunft gegrundet sepn.

Bls ein vernänftiges, mithin zur intelligibelen Welt gehöriges Wesen, kann der Mensch die Caussalität seines eigenen Willens niemals anders als unter der Idee der Frepheit denken; denn Unabhängigkeit von den ber stimmten Ursachen der Sinnenwelt, (dergleichen die Bernunst jederzeit sich selbst beplegen muß,) ist Frepheit. Mit der Idee der Frepheit ist nun der Begriff der Austonomie unzertrennlich verbunden, mit diesem aber das allgemeine Prinzip der Sittlichkeit, welches in der Idee allen Pandlungen vernünstiger Wesen eben so zum Grunde liegt, als Naturgesen allen Erscheinungen.

Run ift der Berdackt, den wir oben rege machten, gehoben, als ware ein geheimer Eirkel in unserem Schlusse aus der Frepheit auf die Autonomie und aus dieser aufs sittliche Gesetz enthalten, daß wir namlich vielleicht die Idee der Freyheit nur um des sittlichen Gesetzes willen zum Grunde legten, um dieses nachher aus der Freyheit wiederum zu schließen, mithin von jenem gar keinen Grund angeben könnten, sondern es nur als Erbittung eines Prinzips, das uns gut gesinnte Geelen wohl gerne einraumen werden, welches wir aber nies mals



mals als einen erweislichen Sat aufftellen könnten. Denn jetzt sehen wir, daß, wenn wir uns als fren denken, so bersetzen wir uns als Glieder in die Berstandeswelt, und erkennen die Autonomie des Willens, sammt seiner Folge, der Moralität; benken wir uns aber als perpflichtet, so betrachten wir uns als gehörig zur Sinnenwelt und doch zugleich der Berstandeswelt.

## Wie ist ein categorischer Imperatio möglich?

Das vernünftige Wefen gablt fic als Intelligens gur Berftanbeswelt und, blos als eine zu diefer gehörige wirtende Urfache, nennt es feine Cauffalitat einen Dil Bon der anderen Seite ift es fich feiner boch auch als eines Studs ber Sinnenwelt bewuft, in welcher feine Sandlungen, als bloge Erfceinungen jener Cauffalitat, anaetroffen werben , deren Doglichfeit aber aus diefer, bie wir nicht kennen, nicht eingefehen werden fann, fons bern an beren Statt jene Banblungen als bestimmt burch andere Ericheinungen, namlich Begierben und Reiguns gen, als jur Sinnenwelt gehörig, eingefehen werben muffen. Mis blogen Gliedes der Berftandeswelt wurden alfo alle meine Sandlungen dem Prinzip der Autonomie des reis nen Willens vollkommen gemäß fenn; als blogen Stud's ber Sinnenwelt murben fie ganglich bem Raturgefen ber Begierden und Reigungen, mithin der Deteronomie der - Matur



Ratur gemäß genommen werden muffen. (Die erfteren' murben auf bem oberften Pringip Der Sittlichkeit, Die amenten der Gludfeligfeit beruhen). Beil aber die Berstandeswelt den Grund der Sinnenwelt, mithin auch der Gefete derfelben enthalt, affo in Anfe hung meines Billens, (ber gang jur Berftandeswelt ges bort), unmittelbar gesetgebend ift und also auch als folde gedacht werben muß, fo werbe ich mich als Intelligeng, obaleich andererfeits wie ein jur Ginnenwelt gehöriges Befen, bennoch bem Gefete ber erfteren, b. i. ber Bernunft, die in der Ibee der Frenheit das Gefet derfeiben enthalt, und also ber Autonomie des Willens unterwors fen, erfennen, folglich die Befete ber Berftanbeswelt fur mid als Imperativen und die biefem Bringip gemaße Sandlungen als Pflichten anfeben muffen.

Und so sind categorische Imperativen möglich, das durch, daß die Idee der Frenheit mich zu einem Gliede einer intelligibelen Welt macht, wodurch, wenn ich solsches allein wäre, alle meine Pandlungen der Autonomie des Willens jederzeit gemäß seyn würden, da ich mich aber zugleich als Glied der Sinnenwelt anschaue, gemäß seyn sollen, welches categorische Sollen einen synthetisschen San a priori vorstellt, dadurch, daß über meinen durch sinnliche Begierden afficirten Willen noch die Idee ebendesselen, aber zur Verstandeswelt gehörigen, reisnen, für sich selbst practischen Willens hinzukommt, welscher

der die oberfte Bedingung des ersteren nach der Nunft enthält; ungefähr so, wie zu den Anschauung der Sinnenwelt Begriffe des Berstandes, die für selbst nichts als gesehliche Form überhaupt bedeuts hinzu kommen und dadurch synthetische Sätze a prio auf welchen alle Erkenntnis einer Natur beruht, sud lich machen.

Der practische Gebrauch ber gemeinen Menschen vernunft bestätigt die Richtigkeit Diefer Deduction. ift niemand, felbft ber argfte Bofewicht, wenn er nut fonft Bernunft ju brauchen gewohnt ift, ber nicht, wenn man ihm Benfpiele ber Redlichkeit in Abfichten, ber Standhaftigfeit in Befolgung guter Magimen, ber Theils nehmung und des allgemeinen Bohlwollens, (und noch baju mit großen Aufopferungen von Bortheilen und Ges machlichkeit verbunden,) vorlegt, nicht muniche, daß er auch so gestinnt fenn mochte. Er fann es aber nur wes gen feiner Reigungen und Antriebe nicht wohl in fich ju Stande bringen; woben er bennoch jugleich municht, von folden ihm felbst lastigen Reigungen fren zu senn. beweiset hiedurch also, daß er mit einem Willen, ber von Antrieben der Sinnlichfeit frep ift, fich in Gedanten in eine gang andere Ordnung der Dinge verfete, als bie feiner Begierden im Belde der Sinnlichkeit, weil er von jenem Buniche feine Bergnugung ber Begierben, mits hin keinen für irgend eine feiner wirklichen ober sonft erbenf:

for the land of th



d bet Nebentlichen Reigungen befriedigenben Buftanb, (benn iconnabadurch murbe felbst die Idee, welche ihm den Bunfc die für ablockt, ihre Borguglichfeit einbugen,) fondern nur einen bebenigroßeren inneren Werth feiner Perfon erwarten fann. apria Diefe beffere Perfon glaubt er aber ju fenn, wenn er it, mifich in den Standpunct eines Gliedes der Berftandeswelt versett, dazu die Idee der Freiheit von bestimmenden Ursachen ber Sinnenwelt ibn unwillführlich nothigt und in welchem er fich eines guten Willens bewuft ift, ber fur feinen bofen Billen, als Gliedes der Sinnenwelt, nach feinem eigenen Geftandniffe bas Befet ausmacht, beffen Ansehen er fennt, indem er es übertritt. moralische Sollen ift also eigenes nothwendiges Bollen! als Gliedes einer intelligibelen Welt, und wird nur fo fern Ibeib von ihm als Sollen gedacht, als er fich zugleich wie ein Glied der Sinnenwelt betrachtet. 200 3600

#### Bo n

af t.

: 100

m E

M

## der auffersten Grenze aller practischen Philosophie.

Ule Menschen denken sich dem Willen nach als frep. Daher kommen alle Urtheile über Handlungen als solche, die hätten geschehen sollen, ob sie gleich nicht geschehen sind. Gleichwohl ist diese Frenheit kein Ersahrungsbegriff und kann es auch nicht seyn, weil er immer bleibt, obgleich die Ersahrung das Gegentheil

-

von benjenigen goberungen Beigt, die unter Borausses gung derfelben als nothwendig vorgestellt wetden. ber anderen Seite ift es eben fo nothwendig, bag alles, was geschieht, nach Raturgefegen unausbleiblich bestimmt fen und diefe Naturnothwendigfeit ift auch fein Erfahrungsbegriff, eben barum, weil er ben Begriff ber Roths wendigfeit, mithin einer Erkenntnis a priori, ben fich Aber dieser Begriff von einer Natur wird durch Erfahrung bestätigt und muß felbft unvermeiblich voraus: gefett werden, wenn Erfahrung, b. i. nach allgemeinen Gefegen jufammen Sangenbe Erkenntnis der Begenftande ber Sinne, moglich fenn foll. Daher ift Frenheit nur eine Sdee der Bernunft, deren obiective Realitat an fic zweifelhaft ift, Ratur aber ein Berstandesbegriff, ber feine Realitat an Benfpielen ber Erfahrung bemeifet und nothwendig beweisen muß.

Ob nun gleich hieraus eine Dialectif der Bernunft entspringt, da in Ansehung des Willens die ihm bengeslegte Frenheit mit der Naturnothwendigkeit im Widersspruch zu stehen scheint und, bei dieser Wegescheidung, die Vernunft in speculativer Absicht den Weg der Nasturnothwendigkeit viel gebähnter und brauchbarer sindet, als den der Frenheit: so ist doch in practischer Absicht der Fußsteig der Frenheit der einzige, auf welchem es möglich ist, von seiner Vernunft ben unserem Thun und Lassen Gebrauch zu machen; daher wird es der subtilsten Philos



Philosophie eben so unmöglich, wie der gemeinsten Mens schenvernunft, die Frenheit wegzwernunfteln. Diese muß also wohl voraussetzen: daß kein wahrer Widersspruch zwischen Frenheit und Naturnothwendigkeit ebens derselben menschlichen Handlungen angetroffen werde, denn sie kann eben so wenig den Begriff der Natur, als den der Frepheit aufgeben.

1.80+59

Indessen muß dieser Scheinwiderspruch wenigstens auf überzeugende Art vertilgt werden, wenn man gleich, wie Freyheit möglich sey, niemals begreifen könnte. Denn, wenn sogar der Gedanke von der Freyheit sich selbst, oder der Natur, die eben so nothwendig ist, wie derspricht, so mußte sie gegen die Naturnothwendigkeit durchaus aufgegeben werden.

Es ist aber unmöglich, diesem Widerspruch zu entgeschen, wenn das Subiect, was sich frey bunkt, sich selbst in demselben Sinne, oder in eben demselben Verschältnisse dachte, wenn es sich frey nennt, als wenn es sich in Absicht auf die nämliche Handlung dem Naturges setze unterworfen, annimmt. Daher ist es eine unnachs lasliche Aufgabe der speculativen Philosophie, wenigstens du zeigen: daß ihre Täuschung wegen des Widerspruchs darinn beruhe, daß wir den Menschen in einem anderen Sinne und Berhältnisse denken, wenn wir ihn frey nene nen, als wenn wir ihn, als Stuck der Natur, dieser hern, als wenn wir ihn, als Stuck der Natur, dieser



thren Gefeten fur unterworfen halten, und bag bevbe nicht allein gar wohl bepfammen ftehen konnen, fondern auch als nothwendig vereinigt, in bemselben Subiect gebacht werben muffen, weil fonft nicht Grund angeges ben werden konnte, warum wir die Bernunft mit einer Thee belaftigen follten, die, ob fle fich gleich ohne Dis Derfprud mit einer anderen gnugfam bemabrten, vereis. nigen lagt, bennoch uns in ein Beschafte verwickelt, mo-Burd die Bernunft in ihrem theoretischen Gebrauche febr in bie Enge gebracht wirb. Diese Vflicht liegt aber blos ber speculativen Philosophie ab, damit sie der practis iden frepe Bahn ichaffe. Also ift es nicht in das Belies ben bes Philosophen gefest, ob er ben icheinbaren Bibers freit heben, oder ihn unangerührt laffen will; benn im letteren Falle ift die Theorie hieruber bonum vacans, in beffen Befit fich ber Ratalift mit Grunde fegen und alle Moral aus ihrem ohne Litel befessenem vermeinten Gis genthum verjagen fann.

Doch kann man hier noch nicht sagen: daß die Grenze der practischen Philosophie anfange. Denn jene Beplegung der Streitigkeit gehört gar nicht zu ihr, sons dern sie sodert nur von der speculativen Bernunft, daß diese die Uneinigkeit, darinn sie sich in theoretischen Frasgen selbst verwickelt, zu Ende bringe, damit practische Bernunft Ruhe und Sicherheit für äußere Angrisse habe, die ihr den Boden, worauf sie sich andauen will, streistig machen könnten.

Das

Der Rechtsanspruch aber, selbst ber gemeinen Menfdenvernunft auf Rrepheit bes Willens grundet fic auf bas Bewuftseyn und die zugestandene Boraussegung der Unabhangigkeit der Bernunft, pon blos subiectivs bestimmten Urfachen , die insgesammt bas ausmachen, was blos jur Empfindung, mithin unter die allgemeine Benennung ber Ginnlichfeit, gehort. Der Menfch, ber fic auf folde Beife ale Intelligenz betrachtet, fest fic badurch in eine andere Ordnung der Dinge und in ein Berhaltnis zu bestimmenden Grunden von gang andes rer Art, wenn er fich als Intelligenz mit einem Willen, folglich mit Cauffalitat begabt, bentt, als wenn er fic, wie Phanomen in der Sinnenwelt, (welches er wirklich auch ift), mahrnimmt und feine Cauffalitat, außerer Beftimmung nach, Raturgesegen untermirft. Mun wird er bald inne: daß bendes jugleich ftatt finden konne, ja fo gar muffe. Denn, daß ein Ding in der Erscheinung, (bas jur Sinnenwelt gehorig), gewiffen Befegen unterworfen ift, von welchen eben daffelbe, als Ding ober Wefen an fich felbft, unabhangig ift, enthalt nicht ben mindeften Biberfpruch; daß er fich felbft aber auf diefe zwiefache Art vorftellen und benten muffe, beruft, was bas erfte betrift, auf dem Bewuftfepn feiner felbft, als burd Sinne afficirten Gegenstandes, was das zweyte anlangt, auf dem Bewuftfenn feiner felbft, als Intelligeng, d. i. als mabhangig im Bernunftgebrauch von finnlis den Eindruden, (mithin als jur Berftandesmelt gehörig).

Daber kommt es, bag ber Mensch fich eines Wil: lens anmaft, der nichts auf seine Rechnung fommen laft, was blos zu feinen Begierben und Reigungen gebort und bagegen Sandlungen burch fich als möglich, ja gar als nothwendig benft, die nur mit hintansenung aller Begierden und finnlichen Anreigen gefchehen tonnen. Die Cauffalitat berfelben liegt in ihm als Intelligenz und in ben Gefegen ber Wirfungen und Sandlungen nach Bringipien einer intelligibelen Belt, von der er wohl nichts weiter weiß, als daß barinn lediglich die Bernunft und zwar reine, von Sinnlichfeit unabhangige Bernunft, Das Gefet gebe, imgleichen da er bafelbft nur als Intelligen; das eigentliche Gelbft , (ale Menfc bingegen nur Erscheinung feiner felbft) ift, jene Befete ihn unmittels bar und categorisch angehen, so daß, wozu Reigungen und Antriebe (mithin die gange Ratur der Sinnenwelt) anreigen, den Gefeten feines Bollens, als Intelligenz. feinen Abbruch thun tonnen, fo gar, bag er die erftere nicht verantwortet und feinem eigentlichen Gelbft, b. i. feinem Willen nicht zuschreibt, wohl aber die Radficht, Die er gegen sie tragen mochte; wenn er ihnen zum Rachs theil ber Bernunftgefege des Willens Ginflus auf feine Maximen einraumete

Dadurch, daß die practische Bernunft sich in eine Berftandeswelt hinein denkt; überschreitet sie gar nicht ihre Grenzen, wohl aber, wenn sie sich hineinschauen, hinein empfinden wollte. Jenes ift nur ein negativer Gedans

Gebante, in Ansehung ber Sinnenwelt, Die ber Bers nunft in Bestimmung des Billens feine Gefete giebt und nur in diefem einzigen Puncte positiv, daß jene Frenheit, als negative Bestimmung, jugleich mit einem (positiven). Bermogen und fo gar mit einer Cauffalitat der Bernunft verbunden fev, welche wir einen Willen nennen, fo gu handeln, daß das Pringip der Sandlungen der wesents lichen Beschaffenheit einer Bernunftursache, b. i. der Bedingung der Allgemeingultigfeit der Marime, als eines Gefetes, gemäß fep. Wurde fie aber noch ein Obiect des Willens, d. i. eine Bewegursache aus ber Berstandeswelt herholen, so überschritte sie ihre Grenzen und maßte fich an, etwas ju fennen, wobon fie nichts Der Begriff einer Berftanbeswelt ift alfo nur meiß. ein Standpunct, den die Bernunft fich genothigt fieht, außer den Erscheinungen zu nehmen, um fich felbit als practisch zu Denken, welches, wenn die Ginfluffe der Sinnlichkeit fur ben Menschen bestimmend waren, nicht moglich fenn murbe, welches aber boch nothwendig ift, wofern ihm nicht das Bewuftfenn feiner felbft, ale Ins telligeng, mithin als vernunftige und burch Bernunft thatige, b. i. fren wirkende Urfache, abgesprochen mers den foll. Diefer Gedanke führt freplich bie Ibee einer anderen Ordnung und Gesengebung, als die bes Das turmedanismus, ber bie Sinnenwelt trift, herben, und macht ben Begriff einer intelligibelen Welt, (b. i. bas Bange vernunftiger Ben, als Dinge an fich felbft), nothe wendig,

wendig, aber ohne die mindeste Anmaßung, hier weiter, als blos ihrer formalen Bedingung nach, b, i. der Alls gemeinheit der Maxime des Willens, als Gesetze, mithin der Autonomie des letzteren, die allein mit der Freyheit desselben bestehen kann, gemäß zu denken. Da hinges gen alle Gesetze, die auf ein Obiect bestimmt sind, Deteronomie geden, die nur an Naturgesetzen angetroffen werden und auch nur die Sinnenwelt treffen kann.

Aber alebenn wurde die Bernunft alle ihre Grenze aberschreiten, wenn sie es sich zu erklären unterfinge, wie reine Bernunft practisch sepn könne, welches völlig einerlen mit der Aufgabe sepn wurde, zu erklären, wie Frenheit möglich sep.

Denn wir können nichts erklaren, als was wir auf Geseye jurucksühren können, deren Segenstand in irgend einer möglichen Erfahrung gegeben werden kann. Freysheit aber ist eine blose Idee, deren obiective Realität auf keine Weise nach Natutgeseyen, mithin auch nicht in irgend einer möglichen Erfahrung, dargekhan werden kann, die also darum, weil ihr selbst niemals nach irsgend einer Analogie ein Bepspiel untergelegt werden mag, niemals begriffen, oder auch nur eingesehen werden kann. Sie gilt nur als nothwendige Worausseyung der Bersnunkt in einem Wesen, das sich eines Willens, d. i. eis nes vom blosen Begehrungsvermögen noch verschiedenen Bermögens, (nämlich sich zum handeln als Intelligenz, mithin nach Geseyen der Vernunft, unabhängig von Raturs



Raturinftinften, ju bestimmen), bewuft ju fenn glaubt. Wo aber Bestimmung nach Maturgefeten aufhort, ba bort auch alle Erklarung auf und es bleibt nichts übrig. als Bertheidigung , d. i. Abtreibung der Einwurfe des rer, die tiefer in bas Befen ber Dinge geschaut ju has ben vorgeben, und barum die Frenheit dreuft vor unmog. Man fann ihnen nur zeigen, bag ber lich erflaren. vermeintlich von ihnen barinn entbedte Biderfpruch nir: gend anders liege, als barinn, bag, ba fie, um bas Raturgesete in Ansehung menschlicher Sandlungen gels tend zu machen, den Menfchen nothwendig als Ericheis nung betrachten mußten-, und nun, da man von ihnen fodert, daß fie ihn als Intelligenz, boch auch als Ding an fich felbft, benten follten, fie ihn immer auch ba noch als Ericeinung betrachten, wo denn freplich die Absonberung feiner Cauffalitat, (b. i. feines Willens) von allen Maturgefegen ber Sinnenwelt in einem und demfelben Subiecte im Widerspruche ftehen murde, welcher aber wegfallt, wenn fie fich besinnen und, wie billig, einge fteben wollten, daß hinter ben Erscheinungen doch die Sachen an fich felbft, (objwar verborgen), jum Grunde liegen muffen, von beren Wirfungsgefegen man nicht vers langen fann, bag fie mit benen einerlep fenn follten, uns ter denen ihre Erfcheinungen fteben.

Die subjective Unmöglichkeit, die Frenheit des Willens zu erklaren, ift mit der Unmöglichkeit, ein In-

tereffe \*) aussindig und begreislich ju machen, welches der Mensch an moralischen. Gesegen nehmen könne, einersten; und gleichwohl nimmt er wirklich daran ein Intersesse, wozu wir die Grundlage in uns das moralische Gestühl nennen, welches falschlich für das Richtmaas unsferer sittlichen Beurtheilung von einigen ausgegeben worsden, da es vielmehr als die subiective Wirkung, die das Geset auf den Willen ausübt, angesehen werden muß, wozu Bernunft allein die obiectiven Gründe hergiebt.

Um das zu wollen, wozu die Vernunft allein dem finnlich : afficirten vernünftigen Wesen das Sollen vorsschreibt, dazu gehört freplich ein Vermögen der Vernunft, ein Gefühl der Luft, oder des Wohlgefallens an der Erfüllung der Pflicht einzusidigen, mithin eine Caussalis

tåt

Intereffe ift bas, wodurch Bernunft practifc, b. i. eine ben Millen bestimmende Urfache wird. Daber fagt man nur von einem vernünftigen Befen, bag es woran ein-Intereffe nehme, pernunitlofe Gefchopfe fublen nur finnliche Untriebe. Ein unmittelbares Intereffe nimmt die Bernunft nur alsdenn an der Sandlung, wenn die Allgemeingultigfeit der Marime derfelben ein anugfamer Bestimmungsgrund des Willens ift. Gin folches Intereffe ift allein rein. Benn fie aber ben Billen nur vermittelft eines anderen Obiects des Begehrens, oder unter Roraussehung eines besonderen Befuhle des Gubiects bestimmen fann, fo nimmt die Bernunft nur ein mittelbares Intereffe an der Sandlung und, da Bernunft fur fich allein meder Dbiecte bes Billens, noch ein besonderes ihm ju Grunde liegen des Gefühl obne Erfahrung ausfindig machen fann, fo murde bas lettere Intereffe nur empirisch und fein reines Bernunftintereffe fenn. Das logifche Intereffe der Bernunft (ihre Ginfichten su befordern), ift niemals unmittelbar, fondern fest Abfichten thres Gebrauchs voraus.



tat berfelben , die Sinnlichkeit ihren Pringipien gemaß au bestimmen. Es ift aber ganglich unmöglich, einzufeben, d. i. a priori begreiflich ju machen, wie ein blofer Bedante, ber felbft nichts Ginnliches in fich enthalt, eine Empfindung der Luft oder Unluft hervorbringe; benn bas ift eine befondere Art von Cauffalitat, von der, mie bon aller Cauffalitat, wir gar nichts a priori bestimmen konnen, sondern darum allein die Erfahrung befragen muffen. Da diefe aber fein Berhaltnis ber Urfache jur Birfung, als zwifden zwen Gegenftanden ber Erfahrung. an die Sand geben fann, bier aber reine Bernunft burd blofe Steen, (bie gar feinen Gegenstand fur Erfahrung abgeben), die Urfache von einer Wirfung, Die freplich in ber Erfahrung liegt, fenn foll, fo ift bie Erflas rung, wie und warum une die Allgemeinheit der Marime als Gefetes, mithin Die Sittlichkeit, interefire, uns Menschen ganglich unmbalich. So viel ift nur gewiß: bag es nicht barum far und Gultigfeit bat, meil-es interefirt, (benn bas ift heteronomie und Abhangigfeit ber practifden Bernunft von Ginnlichfeit, namlich einem jum Grunde liegenden Gefuhl, woben fie niemals fittlich gefengebend febn tonnte), fondern daß es interefirt, meil es fur uns als Menfchen gilt, da es aus unserem Willen als Intelligeng, mithin aus unserem eigentlichen Selbft, entsprungen ift; mas aber jur blogen Erscheinung gehort, wird von der Bernunft nothwendig der Beschaffenheit der Sache an sich selbst untergeordnet.

-

Die Rrage alfo:' wie ein categorischer Imperatio möglich fep, fann zwar fo weit beantwortet werden, als man bie einzige Borausfetung angeben fann, unter ber er allein möglich ift, namlich, die Ibee der Frepheit, ime gleichen als man bie Rothwendigfeit biefer Borausfegung einsehen fann, welches jum practischen Bebrauche ber Bernunft, b. i. jur leberzeugung von ber Sultigfeit Diefes Imperatios, mithin auch des fittlichen Gefetes, hinreichend ift, aber wie biefe Borausfenung felbft moglich fen, lagt fich durch feine menschliche Bernunft jemals Unter Borausfegung ber Frepheit bes Billens einer Intelligeng aber ift die Autonomie deffelben, als Die formale Bedingung, unter der er allein bestimmt werben kann, eine nothwendige Rolge. Diefe Frenheit des Willens vorauszusegen, ift auch, nicht allein (ohne in Widerspruch mit dem Pringip der Raturnothwendigkeit in der Berknupfung der Erfcheinungen der Smnenwelt gu gerathen), gang mohl moglich, (wie die speculative Philosophie zeigen fann), sondern auch fie practifc, b. i. in ber Idee allen feinen willführlichen Sandlungen, als Bedingung, unterzulegen, ift einem vernunftigen Wefen, Das ud feiner Cauffalitat burch Bernunft, mithin eines Willens, (der von Begierden unterschieden ift), bewuft ift, ohne weitere Bedingung nothwendig. Mie nun aber reine Bernunft, ohne andere Triebfedern, Die irgend woher fonften genommen fenn mogen, für fich felbft pracs tisch senn. d. i. wie das blose Prinzip der Allgemeinaùltia=



gultigkeit aller ihrer Marimen als Gesetz, (welches freplich die Form einer reinen practischen Bernunft sepn wurde), ohne alle Materie (Gegenstand) des Willens, woran man jum voraus irgend ein Interesse nehmen dur; fe, sur sich selbst eine Triebseder abgeben und ein Interesses, welches rein moralisch heisen wurde, bewirken, oder mit anderen Worten: wie reine Vernunft practisch seyn könne, das zu erklaren, dazu ist alle mensche liche Bernunft gänzlich unvermögend und alle Muhe und Arbeit, hievon Erklarung zu suchen, ist verlohren.

Es ift eben daffelbe, als ob ich ju ergrunden fucte. wie Krepheit felbft als Cauffalitat eines Willens möglich fen. Denn da verlaffe ich den philosophischen Erflarungs: grund und habe keinen anderen. 3mar konnte ich nun in der intelligibelen Belt, die mir noch übrig bleibt, in ber Belt ber Intelligengen herumfcwarmen; aber, ob ich gleich davon eine ?Dee habe, bie ihren guten Grund hat, fo habe ich boch von ihr nicht die mindefte Renntnis und fann auch ju biefer durch alle Beftrebung meines naturlichen Bernunftvermogens niemals gelangen. Sie bedeutet nur ein Etwas, bas ba ubrig bleibt, - wenn ich alles, mas jur Sinnenwelt gehoret, von den Bestims mungsgrunden meines Willens ausgefchloffen habe, blos um das Prinzip ber Bewegurfachen aus dem Reide der Sinnlichfeit einzuschranten, baburch, bag ich es begrenze und zeige, daß es nicht Alles in Allem in fich faffe, son= bern baf außer ibm noch mehr fen; biefes Debrere aber fenne

.

kenne ich nicht weiter. Bon der reinen Bernunft, die dieses Ideal denkt, bleibt nach Absonderung aller Matestie, d. i. Erkenntnis der Obiecte, mir nichts, als die Form übrig, nämlich das practische Gesetz der Allgemeingültigskeit der Maximen, und, diesem gemäß, die Bernunft in Bezichung auf eine reine Berständeswelt als mögliche wirkende, d. i. als den Willen bestimmende Ursache, zu denken; die Triebseder muß hier ganzlich sehlen; es müßte denn diese Idea einer intelligibelen Welt selbst die Triebseder, oder dasjenige seyn, woran die Bernunft ursprünglich ein Interesse nähme, welches aber begreissich zu machen gerade die Aufgabe ist, die wir nicht auflösen können.

Hier ist nun die oberster Grenze aller moralischen Rachforschung, welche aber zu bestimmen, auch schon dars um von großer Wichtigkeit ist, damit die Bernunft nicht einerseits in der Sinnenwelt, auf eine den Sitten schälzliche Art, nach der obersten Bewegursache und einem bes greislichen aber empirischen Interesse herum suche, anderer Seits aber, damit sie auch nicht in dem für sie leeren Raum transscendenter Begriffe, unter dem Nahmen der intelligibelen Welt, kraftlos ihre Flügel schwinge, ohne von der Stelle zu kommen und sich unter hirngespinsten verliere. Uebrigens bleibt die Idee einer reinen Verstanzbeswelt, als eines Ganzen aller Intelligenzen, wozu wir selbst, als vernünftige Wesen, (obgleich anderer Seits zugleich Glieder der Sinnenwelt), gehören, immer eine brauchbare und erlaubte Idee zum Behuse eines vernünfs

tigen



tigen Glaubens, wenn gleich alles Wiffen an der Grenze derselben ein Ende hat, um durch das herrliche Ideal eines allgemeinen Reichs der Zwecke an sich selbst, (vers nünftiger Wesen), zu welchen wir nur alsbann als Glies der gehören können, wenn wir uns nach Maximen der Freyheit, als ob sie Gesetze der Natur wären, sorgfältig verhalten, ein lebhaftes Interesse an dem moralischen Gesetze in uns zu bewirken.

## Schlußanmerkung.

Der speculative Gebrauch der Bernunft, in Unfehung der Natur, führt auf absolute Rothwendigfeit irgend einer oberften Urface Der Welt; der practifche Gebrauch der Bernunft, in Absicht auf die Frenheit, führt auch auf absolute Rothwendigkeit, aber nur Der -Befege ber Sandlungen eines vernünftigen Befens, als eines folden. Dun ift es ein wefentliches Dringip alles Gebrauchs unferer Bernunft, ihr Erfenntnis bis jum Bewuftsenn ihrer Nothwendigkeit ju treiben, (benn ohne diese mare fie nicht Erkenntnis der Bernunft). Es if aber auch eine eben fo wesentliche Ginschrankung eben deffelben Bernunft, daß fie weder Die Nothmen-Diakeit dessen, was da ift, oder was geschieht, noch dess fen, mas geschehen foll, einsehen fann, wenn nicht eine Bedingung, unter ber es ba ift, ober geschieht, ober gefchen foll, jum Grunde gelegt wird. Auf diefe Beife aber wird burch die beständige Nachfrage nach ber Bes dingung,

Will in

-

bingung, die Befriedigung der Bernunft nur immer meis Daher sucht fie taftlos bas Unbedingts ter aufgeschoben. nothwendige und fieht fich genothigt, es anzunehmen, ohne iraend ein Mittel, es fich begreiflich zu machen; gludlich anud, wenn fie nur ben Begriff ausfindig machen fann, der fich mit diefer Borausfetung verträgt. . Es ist also fein Tabel für unfere Deduction des oberften Bringips ber Moralitat, fondern ein Borwurf, ben man ber menschlichen Bernunft überhaupt machen mußte, baf fie ein unbedingtes practifches Gefet, (bergleichen ber cates gorifche Imperativ fenn muß,) feiner absoluten Rothwen-Digfeit nach nicht begreiflich machen fann; benn, bag fie Diefes nicht durch eine Bedingung, namlich vermittelft irgend eines jum Grunde gelegten Intereffe, thun will, fann ihr nicht verdacht werben, weil es alsbenn fein mos ralifches, b. i. oberftes Befeg der Frepheit, fenn murde. Und so begreifen wir zwar nicht die practische unbedingte Rothwendigkeit des moralischen Imperativs, wir begreis fen aber doch seine Unbegreiflichkeit, welches alles ift, was billigermaßen von einer Philosophie, die bis jur Brenze der menschlichen Bernunft in Prinzipien frebt, gefodert werden fann.

Fig

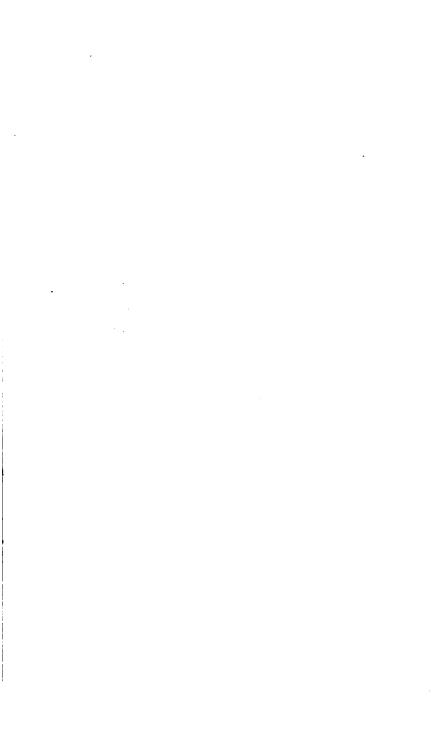

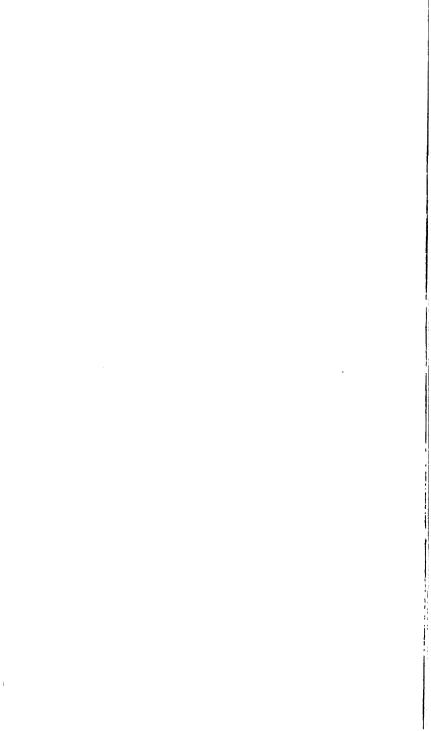



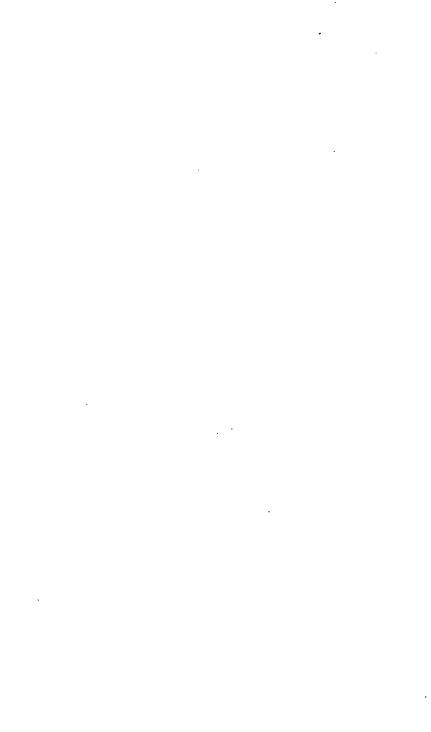

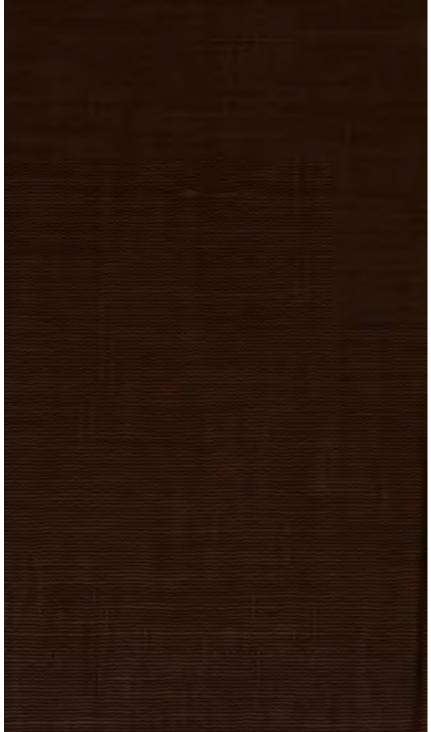